## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 140.)

26 Listopada 1842.

#### Destracionia meteorologicane we Lwowie

| Dzień<br>i<br>miesiąc | Casa                                             | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary                                                           | Termo-<br>metr<br>Reaumura       | Psy-<br>chro-<br>metr                        | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzh |                | Stan atmosfery. |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 23.Listopada          | W. ©<br>g Po.<br>10 N.<br>W. ©<br>g Po.<br>10 N. | paryzkiéj wiédeńsk.  26,942 27 8 3 26,868 27 7 4 26,915 27 7 11 26,983 27 8 9 27,019 27 9 2 27,051 27 9 7 | - 1,4<br>- 2,2<br>- 1,2<br>- 0,6 | 1,18<br>1,38<br>1,53<br>1,64<br>1,63<br>1,30 | 0,041                         | Zachod, średni |                 |

<sup>\*)</sup> Prežność pary w atmosferze będącej, w linijach paryskich wyrażona.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 29. Listopada: Baron Bruckmann Xawer, ze Stryja. - Przyjemski, c. b. Podporucznik.

z Zółkwi. — Hrabia Poninski, z Sambora. — Brezany, c. k. Rotmistrz, z Jaworowa.

Dnia 23. Listopada: Hrabia Pongracz, c. k. Podporucznik, z Brzeżan. — Hrabia Poletyło Seweryn, z Korczmina. — Hrabia Humnicki Franciszek, z Przemyśla. — Hrabina Tarnowska, z Wróblowie. — Wieniawski Ignacy, z Milatycza. — Wiśniowski Henryk, z Dobrzan. — Wojczyński Henryk, z Tnligłów. — Szumańczowski Ludwik, z Gródka. — Stanek Wacław, z Wiszenki.

#### Wyjechalize Lwowa.

Dnia 22. Listopada: Księżna Czetwertyńska Kaźmiera, do Ołomnica. - Grudnicki Józef, do Zółkwi. — Duniewicz Julijan, do Złoczowa. — Hr. Ruczkowski Razimierz, do Gródka. — Paskudzki Ignacy, do Brzefan. — Męciński Franciszek, do Huty. — Wolscy Walenty i Ignacy, do Gródka. — Bauer, c. k. Rotmistrz, do Mikołajowa. — Fersenmeyer, c. k. Porucznik, do Drohowyża.

Dnia 23. Listopada: Rozłowski Ansstazy, do Gródka. — Nerunowicz Felix, do Sichowa. — Morawski Floryjan, Chrzanowski Laon, i Olszański Cyryl, do Tarzopola. — Łodyński Ignacy, do Żółkwi.

Srednia cena.

w M. R.

1108 15 16

)100 5 16

) 24 3 8

273 118

54 518

pCtn.

(5

(4

(1

#### Srednia cena. Dnia 18 Listopada. pCiu. wM H. 1108 718 Obligacyje długu Stann . . 1100 5,16 detto Polyceka do wygrania pr. losy a r. 1839 sa 250 ZR. - - - - -273 3/4 14 50 ZR. 54 314 Obligacyje wiedeńskie bankowe (2112) 64 314 (Skarb. (Domest.) (M. R.) (M. K.) Obligacyje Stanow Austryjac (3 hich powylej i nilej Anizy, (2 1)2 64 114 Czech , Morawii , Szlazka (2 1j4 Styryi, Rrainy, Rarniolli I (2 5334 Gorycyi - - - - (13)4) Akcyje północnej kolci želaznej Cesarza Ferdynanda za 1000 ZłR. 737 112 Dnia 19. Listopdada.

Obligacyje długu Stana

aa 250 ZR. - - - -

Połyczka do wygrania pr. losy z r. 1830

detto

detto

sa 50 ZB. .

| Obligacyje powszechnéj i wegierskiéj | (3       | ) 68 112  |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| Ramery nadwornéj, dawniejszego       |          | )         |
| długu Lombardzhiego, tudzież we      | (2 1 14  |           |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po-   | (2       | ) —       |
| tyczki                               | (1 3 4   | ) —       |
|                                      | (Skarb.  | (Domest.) |
| A DESCRIPTION OF SHIP RESIDEN        | (M. R.)  | (M. R.)   |
| Obligacyje Stanow Austryjac- (5      | 68 113   |           |
| hich powyiej i nižej Anisy, (2 1/2   | ) 64 114 |           |
| Cook Manage Ansy, 2 13               | S 04 13  |           |
| Czech, Morawii, Szinzka i (2 1/4     | ) -      | -         |
| Styryl, Rrainy, Rarnioli i (2        | ) -      | -         |
| Gorycy (1 54                         | ) -      |           |
| Akcyje północnej kolei zelaznej Cesa | P7 0     |           |
| Ferdynanda za 1000 ZR.               |          | 840       |
| Leid Trange to 1000 VIV.             |          | 730       |
|                                      |          |           |

#### Rurs wexlowy w M. R. z dnia 19. Listopada.

Amsterdam, 100 talar. Rnr.; tal. Augaburg, za 100 ZR. Rnr.; ZR. 133 1j2 g. 2 mie. 98 538 g. Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZB. 97 13/16 3 mia. Genua, za 300 Liv. nove di Piemonta ZR. 114 Hambur, za talar bank. 100; Rur. Tal. 144 1/4 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 96 314 Londyn, funt szterlingów - - ZR. 9-47 112 w. 3 mie. 99 314 Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. Marsylija, za 300 franków - - ZR. 114 114 w. 2 mie. Parys, aa 300 franków .. . ZR. 114 314 w. 2 mie.

## Hurs Iwowski

z dnia 24. Listopada.

Dakat holenderski - - - 11 ER. 16 kr. W. W. - 15 - 11 Dukat cesarski - -Rubel rossyjski - 50 Courant polski (6 slot. pol.) 3 - 25

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych: Od 11go do 15go Listopada 1842.

Chrzescijanie:

Maryja Floss, córka stróža doch. skarh, 6 i pół roku maj., na obsypkę.

Ludwik Maczuski, syn fryzyjera, 1 rok i 3 mies. maj., na konwulsyje.

Błażćji Orlef, syn; wyrobnika, 1 rok 11 mies. maj., na ostabienie.

Weronika Maiszek, dzierz. dóbr, 38 m., na rozjątrzenie watroby.

Marcin Pawlaczek, syn mularza, 14 dni maj., na konwulsyje.

Wincenty Machnicki, syn cieśli, 8 mies. m., na kons. Katarzyna Dolhan, corka wyrobnika, 7 dni maj., na

Iwan Czichi, 21 l. m., na puchline wodna.

Marcin Calak, wyrobnik, 46 l. maj., na zapalenie błony piersiowej.

Jan Klimberg, parobek, 19 l. m., na hrwiotok.

Maryja Richter, służąca, 24 l. m., na zepsucie Lołądku. Karolina Hochleitner, córka urzędnika, 28 l. maj., na puchline wodna.

Stanisław Majchrowicz, dziecię handi. stoniuą, 6 dni maj., na konwulsyje.

Pedko Cymbala, parobek, 20 l. m., na gangrene. Wojciech Wojaarowicz, mularz, 60 l. m., aa puchline

Xenia Zakowska, wyrobnica, 52 l. m., przez starość. Rarol Ulilig, piekarz wojskowy, 40 l. m., na parali2

płucowy. Józef Mielnik, dziścię służącego, 1 rok i 7 mies. maj.,

na puchline wodną w głowie. Jan Sławiński, sierota, 18 l. maj., na suchoty płuc. Jan Guerinot, syn greebieniaren, 4 l. maj., na puchline wodn 3.

#### Zydzi:

Zlate Linser, córka faktora, 18 lat maj., na such. Mojžesz Zwilling, machlarz, 44 lat maj., na puchline wodna.

Henne Gottlieb, dziecię właściciela domu, 14 nied. m., - i Hinde Beck, dziecię machlerza, 5 mies.maj.,

us konwulsyje. Kalmen Bertischan, dziecię tandyciarza, 1 rok maj., na

Aron Hersz Reman, piekerz, 25 1. maj., na ezkorbut. Malka Reizes, dziecię handl. owocami, 4 l. maj., na

Dwora Scharge, zoua kupczyka, 38 l. maj., na suchoty płucowe.

#### Doniesienia urzedowe.

(3464)Edictum. Mro. 29650. Caesareo-Regium in Reguis Gakiclas et Lodomeriae Judicium Provinciale No-

bilium Leopoliense D. Martino Chrzanowski. ipsoque nefors praemortuo ejus haeredibus de nomine ignotis medio praesensis Edicti notum reddit: per D. Ignatium Vincentium Woyno contra supra citatos puncto decernendae extabulationia Summae 11000 flool. Lib. Dom. 126. p. 248. n. 48. on. haerentis de bonis Pitrycze - sub praes. 10. Octobris 1842. ad Nrum. 29650. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam oute. Ob commorationem supra citatorum conventorum in loco ignoto indicatam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Polański cum substitutione Domini Advocati Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario norman pertractandum est. - Praceons Edictum itaque admonet ad in termino pro die 14. Februarii 1843. h. 10. m. praefixo hic regii Fori comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi allum Advocatum in patrouum eligendum et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Novembris 1842.

Edictum. (3498)

Nro. 31210. Caesareo-Regium in Regnis Geliciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Julienae Łaszowska natae Wierska, Mathiae, Elisabethi et Josephae Łaszowskie medio pracaentia Edicti notura reddit: por Dam. Antoninam Kabath proprio et tutoreo nomine minorennium Mariae, Franciscae, Xaveriae, Antoninae, Leopoldi, Felicis et Francisci Kabath nomine nec non majorennium Josephum et Alexandrum Rabath, Ludovicam de Kabath Bobowska atque Juliam de Kabath Motyczyńska contra supracitatos puncto extabulandae de bonis Humniska Summae 11291 flp. 21 gros. et 2/3 denariorum — ex actu divisoriali dtto. 2. Junii 1792. Dom. 111. pag. 274. n. 10. on. haerentis sub praes. 25. Octobris 1842. ad Nrum. 31210. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem supracitatorum in loco ignoto indicatam corum periculo et impendio judicialia Advocatua Dominua Weigle cum aubatitutione Domini Advocati Menkes qua Curator constituitur, quosum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normani pertractanduza est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 20. Februarii 1843. h.10. m. hic C. R. Fori comparendum et destinato sibi petrono decumenta et ellegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac en legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Mobilium. Leopoli die 2. Novembris 1842.

(3506) Konkurs-Ausschreibung. (3)

Mro. 12799. Bur Besetung der, beim Ropczycer Magistrate erledigten Uktuars Stelle, mit dem jahrlichen Gehalte von 100 fl. K. M. wird biemit der Konkurs bis Ende Dezember 1842 aus-

geschrieben.

Die Rompetenten haben, nebst ihrem Taufscheine, und den Beugnigen über ihre bisherige Berwendung insbesondere auch die Nachweisung über die Kennenis der lateinischen Sprache beizubringen, und ihre Gesuche, wenn sie schon angestellt sind, mittelft ihrer vorgesetzen Behörde, sonst aber unmittelbar bei diesem f. Kreisamte zu überreichen. Vom f. f. Kreisamte.

Tarnow am 10ten Rovember 1842.

(3491) Vorladungs - Edikt. (3)

Nro. 81. Von Seite bes Dominiums Moszczany, Przemysler Kreifes, werden nachstebende mislitarpflichtige und unbefugt abwefende Individuen, als:

Qaus-Nrs. 1. Hersch Spanner,

-- 40. Dańko Popik, -- 23. Paul Popik,

que Moszczany:

Saus-Nro. 2. Franz Kowalski, hiemit aufgefordert, binnen zwey Monathen von dem Zeitpunkte als das vorliegende Soikt in dem Zeitungeblatte vorkommt, an gerechnet, in ihre Zeimath zuruczutehren, und ihre unbefugte Ub-wesenheit zu rechtsertigen, als widrigenfalls gegen dieselben nach den bestehenden Rekrutirungs-Vorschriften fürgegangen werden wurde.

Moszczany am 8. Movember 1842.

(3517) Ronfurs-Ausschreibung. (3) Mro. 2125. Bur Besetzung der hieramts in Erledigung gesommenen provisorischen Kanzlisten-Stelle mit 150 fl. K. M. Besoldung wird der Konfurs bis 20ten Dezember t. J. ausgeschrieben.

Bittwerber haben ihre Gesuche falls fie in offentlichen Diensten steben, mittelft ibrer vorgefesten Beborde, die anderen aber unmittelbar bep
bem Kuther Stadtmagistrate einzureichen, und sich
über ihr Ulter, zuruckzelegten Studien, und sonstigen Eigenschaften, insbesondere aber über die

Kenntniß ber lateinischen, beutschen und polnischen Sprache legal auszuweisen, und anzugeben, ob und in welchem Grade dieselben mit einem oder dem anderen der hiefigen Magistrats-Beamten verwandt, oder verschwägert sepen.

Ruty am 7ten Movember 1842.

(3496) **Edictum.** (3)

Nro. 32425 et 32426. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Francisco et Agneti Chroszczewskie conjugibus de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Joannem Christiani Grabienski contra ipsos puncto pro cessante declarandi juris conductitii sexennalis bonorum Trzciana, ejusque de bonis Trzciana cum attinentiis decernendae extabulationis, sub praes. 7. Novembris 1842 ad Nrum. 32425 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsorum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Gnoráski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonot ad hic Judicii die 8. Fcbruarii 1843 hora 10. mat. comparendum, et destinato sibi patreuo documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum. eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficna esse videntur; ai fiant, et causa ne-glocta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Novembris 1842.

(3497) Edictum. (3)

Nro. 30924. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Benedictae de Lempickie Rozwadowska, Catharinae de Lempickie Jaszowska et Ludovicae Lempicka, illieve nefors demortuis, illarum haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Hilarium Lempicki tum minorennem Julianum Krobicki in assistentia tutoris D. Victoris Krobicki contra supracitatos conventos, puncto extabulationis de bonis Luteza Summae 9600 fipol. c. s. c. dom. 68 pag. 127 n. 11 on. haerentis, cum executione dom. 68 pag. 128 n. 12 on. praenotata, tum extabulationis Summarum 6148 flp. 10 gr., 2000 flp., 1281 flp. 3 1/2 gr., 277 flp., 122 flp. 6 gr., 68 flp., 480 flp. et 307 flp. 14 gr. dom. 68 pag. 190 n. 15 on. haerentium - sub praes. 22. Octobris 1842 Nro. 30924 huic Judicio lin

bellum exhibitum, Judiciique opem implora- illove nefors demortuo ejus haeredibus de notam esse. — Ob commorationem supra citatorum conventorum in loco ignoto indicatam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Podgórski cum substitutione Domini Advocati Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 13. Februarii 1843 hora 10. matutina hic Reg. Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Novembris 1842.

Edictum.

Nro. 31692. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Domino Adamo Com. Koziebrodzki medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum judaei Fischel Weber de praes. 1. Augusti 1842 ad Nrm. 22864 exhibitum, medio resolutionis hujus Reg. Fori ddto. 9. Augusti 1842 ad eundem Nrum. editae, Tabulae Reg. dispositum esso, ut cessionem Giro ad calcem cambii ddto. 1. Aprilis 1842, petito de praes. 22. Junii 1842 Nro. 18624 sub A adjacentem inscribat, et in ejus fundamento giraturiam Rachel Salpeter pro proprietaria Summae 1280 fl. M. C. in statu passivo sortium bonorum Chocimirz, Summarum 1500 Aur. et 1500 Aur. tum sortium bonorum Niezwiska, Harasimów, Woronów, Hawrylak et Bałachorówka pro re Fischel Weber dom. 193 pag. 352

Cum autem hic Judicii domicilium Domini Adami Com. Koziebrodzki ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Gnoiński cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc no-

n. 114 on. praenotatae et quidem quoad bona

Niezwiska, Harasimów, Woronów, Hawrylak

et Bałachorówka cum clausula (j. 822 Cod. Civ.

utiam dat. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Novembris 1842.

(3465)Edictum. Mro. 30197. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Josepho Wyczołkowski mine ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Hilarium Lempicki et minorennem Julianum Krobicki in assistentia tutoris D. Victoris Krobicki contra supra citatos puncto extabulandae de bonis Luteza quotae 769 flp. 2 gr. c. s. c. dom. 68 pag. 194 n. 17 on. haerentis, cum consecutiva positione utpote sequestratione pro satisfactione illius quotae decreta dom. 68 pag. 194 n. 18 on. praenotata, sub praes. 15. Octobris 1842 N. 80197 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem supra citatorum conventorum in loco ignoto indicatam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 21. Februarii 1843 hora 10. mat. hic Reg. Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopeli die 2. Novembris 1842.

Edictum. (3503)

Nrd. 31691. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Adamo Com. Koziebrodzki medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Josephi Reischer de praes. 15. Junii 1842 ad Nrm. 17865 exhibitum, medio resolutionis hujus Reg. Fori ddto. 12. Julii 1842 ad eundem Nrm. editae, Tabulae Reg. dispositum esse, ut cambium ddto. 14. Septembris 1841 per Adamum et Mathildim Com, Koziebrodzkie in solidum acceptatum ut A tum girl desuper conspicuos ddto. 12. Januarii 1842 et ddto. 13. Januarii 1842 inrosset, atque in illius fundamento jus hypothecae Summae 2000 fl. M. C. in statu passivo a) Summarum 400 Aur. et 1000 Aur. dom 101 pag. 259 n. 51 et 58 on. bonis Chocimirz inhaerentium, ut dom. 193 pag. 345 n. 101 on. Mathildis de Zagórskie Com. Koziebrodzka propriarum, b) Summae 1250 Aur. super bonis Checimirz dom. 193 pag. 346 n. 102 on. pro re Mathildis Com. Koziebrodzka hypothecatse, c) Summarum 1800 fl., 1000 fl., 600 fl., 1925 fl., 609 Aur., 100 Aur. et 510 Aur. bonis Harasymow, Niezwiska, Woronow, Hawrylak et Balahorowka, tum super bonis Choc nirz ut dom. 221 pag. 322, 323, 327, 330, 331 n. 43, 44, 45, 55, 63, 65, 67 on., tum dom. 193 pag. 342 n. 91 on. inhaerentium, pariter Mathildis de Zagorskie Com. Roziebrodzka propriarum, pro re ultimi giratarii Josephi Rei-

scher praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium D. Adami Com. Roziebrodzki ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz, ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Novembris 1842.

(3514) Rundmadung (3)

Mro. 20902/1842. Vom Magistrate der kön. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubtheilung wird bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Israeliten Chaskiel Nuky wider Unton und Wenzel Kohmann, zur Befriedigung der evinzirten Summe von 1500 fl. E. M. sammt Hootigen, vom iten Upril 1834 bis zum Zahlungstage zu berechnenden Zinsen, und den im Betrage von 13 fl. 20 kr. C. M. genehmigten Erekuzionskoften in die exekut ve Feilbiethung der den Schuldnern gehörigen 2/10 Untheile der in Lemberg unter der Konst. Babl 431 und 432 2/4 liegenden Realität in zwei Tagsabrten, das ist den 20. Dezember 1842 und den 26. Janner 1843, allemahl um 4 Uhr Nachmittags unter nachstehenden Bedingungen gewilliget worden ist.

1.) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich ermittelte Schahungswerth gedachter Untheile im Betrage von 3708 fl. 56 fr. C. M. angenommen, und diese Untbeile werden in den ersten zwei Tagfahrten nur um, oder über den Schahungswerth

peraußert werben.

2.) Jeder Kauflustige ift verbunden, solstoo bes Schätungswerthes, das ist den Betrag von 371 ft E. M. als Reugeld zu handen der Lizitazionskommission im Baaren zu erlegen, welches nach beendigter Lizitazion zuruckgestellt, und lediglich das des Meistbietbenden zuruckbehalten werden wird.

3.) Wenn die zu veräußernde Untheile der Realität N. 431 und 432 2/4 in den ersten zwei Lagfabrten um oder über den Schäßungswerth nicht verkauft werden sollten, so werden solche im dritten und einzigen Lermine nach Vernehmung der Jypothekarglaubiger über leichtere Bedingungen, wozu die Lagkahrt auf den 27. Februar 1843, um 4 Uhr Nachmittags unter Strenge des Geseses g. 148 und 433 der G. O. bestimmt wird, auch unter dem Schäßungswerthe hintangegeben werden.

4) Der Meifibietbende ift verbunden, ben ans gebothenen Rauffdilling, worin das Reugeld eingerechnet wird, binnen 30 Tagen, von ber Buftellung des über den Ligitogionsaft zu erlaffenden Befdeibes gerechnet, ans gerictliche Depositenamt zu erlegen, widrigens berfelbe bes Reugeldes verlustig, und eine neue in einem einzigen Termis ne abzuhaltende Ligitagion auf feine Gefahr und Roften ausgeschrieben werben wird, wenn die im Rauffchillinge begriffenen Sppothekarglauliger bie Bahlung vor dem bedungenen Auffundigungstage nicht annehmen follten, in welchem Falle es bem Raufer unter einer fonstigen neuen Feilbietbung obliegen wird, die im Raufschillinge begriffenen Forderungen nach Daßgabe des angebothenen Raufichillings ju übernehmen.

5.) Nachdem der Meistbiethende den Kaufstleling gerichtlich erlegt, oder mit den Glaubigern das in der 4ten Bedingung enthaltene Uebereinstommen gepflogen, und den Lizitazionebedingungen Genüge geleistet haben wirt, wird demselben das Eigenthumsbekret erstandener Untheile ausgefertigt, die auf denselben haftenden Lasten, mit Ausnahme der Grundlasten werden gelöscht, und auf den Kaufschilling übertragen, der Meistbietende wird aus dem Eigenthumsdekrete und der obereigenthumlichen Bustimmung als Eigenthumer

erftandener Unthelle intabulirt, und in phpfifchen Befit derfelben eingeführt werden.

6.) Wird ben Kauflustigen, batunter auch ben Ifraeliten freigestellt, ten Sabularauszug und ben Schäkungsaft ber ganzen Realitat Mr. 431 und 432 2/4 in ber gerichetichen Registratur einzuseben und sich hinsichtlich sammeticher öffentlicher Abgaben bei ben betreffenden Kassen bie erforder-

liche Kenninis ju verschoffen.

7.) Von dieser Lizitazion werden alle Lopothefarglaubiger, veren Wohnungen bekannt sind, zu
eigenen Sanden dagegen diejenigen, die in der Folge in die Gewähr geschrieben und denen der Bescheid gegenwartiger Lizitazion vor dem Lizitazionstermine, aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden sollte, endlich die dem Wohnorte nach unbekannten: Samuel Frenkel, Chaim Bauer, Victoria Poletylo, Gittel Bercer und Samuel Weinreb, und im Falle ihres Ublebens ihre den Nahmen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst des denselben in der Person des Herrn Advocaten Dr. Aufanowski mit Substituirung des Kerrn Advocaten Dr. Rosdasowski beigegebenen Vertreters verständiget.

Lemberg den 14. Oftober 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 20902/1842. Magistrat król. głównego miasta Lwowa niniejszem wiadomo czyni, że na żadanie Izraelity Chaskiel Nuky, naprzeciw Antoniego i Wacława Kohmanów, celem zaspokojenia Sumy 1500 ZR. w M. K. razem z procentami od dnia 1. Kwietnia 1834 roku, aż do dnia zapłacenia po 5j100 liczyć się mającemi i kosztami exekucyi w ilości 15 ZR. 20 kr. w M. K. przyznanymi dwie dziesiąte części realności we Lwowie pod N. 431 i 432 2j4 polożonej dłużnikom należące, we dwóch terminach, to jest: dnia 20. Grudoia 1842 i 26 Stycznia 1843, zawsze o godzinie 4tej z południa w drodze exekucyi pod następującemi warunkami sprzedane zostana:

1. Ceny wywołania sądowy szacunek rzeczonych części realności w ilości 3708 ZR. 56 Kr. M. K. stanowić ma, jednak też same w pierwszych dwoch terminach jedynie za cenę szacunkową lub nad takową sprzedane będą.

2. Chęć kupienia mojący jest obowiązanym 10/100 ceny szacnokowej w ilości 371 ZR. w M. K. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, które po skończonej licytacyj zwróconem, i jedynie wadyum najwięcej o-

harującego zatrzymanem zostanie.

3. Gdyby sprzedać się mające części realności pod Nr. 431 i 422 2j4 w pierwszych dwoch terminach za cenę szacunkową lub nad takowę sprzedane być nie mogly, natenczas też same w jednym tylko trzecim terminie, po oświadczeniu wierzycieli hypotekowanych, wzlędem lżejszych warunków oddaném, do czego się termin na dzień 27. Lutego 1843 o godzinie 4 z południa pod rygorem prawa (f). 148. 433 kod. Sąd. wyznacza, także i pod ceną szacunkową sprzeda-

dzą się.

4. Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, ofiarowaną cenę kupna, do której się wadium zalicza w przeciągu 30 dni, od doręczenia rezolucyi aktu licytacyjnego liczyć się mających do depozytu sądowego złożyć, bo inaczej wadium utraca, i nowa w jednym tylko terminie odprawić się mająca licytacyja na jego koszta i niebezpieczeństwo rozpisaną będzie, gdyby w cenie kupna zawierający się wierzyciele hypotekowani zaplatę przed dniem wypowiedzenia nie przyjęli w którym to razie kupiciel pod warunkiem nowej aprzedaży, pretensyje w cenie kupna umieścić się mogące, ile taż cena wystarczy, na siebio przyjąć powinien.

5. Gdy najwięcej ofiarujący cene kupna do depozytu sądowego złoży, albo się z wierzycielami na sposób w 4 punkcie wzmiankowanym ugodzi i warunkom licytacyi zadosyć uczyni, wtedy jemu dekret własności kupionych części realności wydanym, ciężary takowych wyjąwszy ciężarów gruntu, zmazane, i na cenę kupna przeniesione, tenże z dekretu własności i zezwolenia właściciela gruntowego, jako kupionych części zealuości właściciel intabulowanym i w fizyczne posiadanie takowych wprowadzonym zostanie.

6. Wolno jest chęć kupienia mającym, do których Israelici należą do extraktu tabularnego, i aktu szacunkowego caléj realgości pod Nr. 431 i 432 214 w aktach Registratury znajdujących się wglądnąć i względem wazelkich danin publicznych w kasach miejskich zasięgnąć wiadomość.

7. O niniejszéj licytacyi wszyscy wierzyciele hypotekowani z pobytu wiadomi do rak własnych, ci zaś, którzyby później intabulowani zostali, i którymby niniejsza rezolucyja przed terminem licytacyi z jakiejbądź przyczyny doręczoną być nie mogla, nakoniec i wierzyciele z pobytu niewiadomi, jakoto: Samuel Frenkel, Chaim Bauer, Wiktoryja Poletyło, Gittel Zercer i Samuel Weinreh, a w przypadku ich śmierci, ich z nazwiska i pobytu niewiadomi spadkobiercy przez Kuratora w osobie P. Adwokata Tustanowskiego z substytucyją P. Adwokata Rodakowskiego uwiadamiają się.

We Lwowie d. 14, Października 1842.

(3530) Edictum. (3)

Nro. 21849. Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Antoninae Holfeld, de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D.D. Francisci et Elisabethis Conjusum Leszczyńskie contra eandem puncto extabulandae de honis Lobozew Summae 20000 fip. per Jacobum et Erasmum Fredro Adalberto Laskowski inscriptae, per hunc vero Alexandro Pilinski cessae, cum positionibus consecutivis et suboneratione, sub praces. 20. Julii 1842. ad Nrum. 21849. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero ejus ignotam indicatam ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz qua Curator constituitur, quecum juxta praescriptam pro Galicia in Codico judiciario normam pertractandum est. - Prassens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 27. Februarii 1843. hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandom, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriee culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilinm. Leopoli die 8. Novembris 1842.

(3528) Rundmachung. (3)
Mro. 67780. Bur Besehung der bei dem Magistrate in Bochnia, Bochniaer Kreises, ersedigs

ten Stelle eines Konzeptpraktikanten, womit ein Ubjutum von 200 fl. R. M. verbunden ift, wird

Diemit der Konfurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis Ende Dezember 1842 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Bochniaer Magistrate, und zwar wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesehten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamts, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) Uber das Alter, Geburtsort, Stand und Re-

ugion

b) über bie jurudgelegten juribifc politifden Studien, woben bemerkt wird, daß biejenigen, welche schon eine Prufung fur die ftabtifche Bebienftungen gut bestanden haben, besonders werben beachtet werden.

c) Uber die Kenntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Gprace.

d) Uber bas untadethafte moralische Betragen, bie Fabigkeiten, Berwendung und die bisberige Dienstleistung und zwar so, daß darin keine Pertiode übersprungen wird.

Dagiftrats verwandt ober verschwagert feven.

Bom f. f. gafigifchen Candesgubernium. Cemberg am 8ten November 1842.

(3521) Konkurs-Ausschreibung. (3)

Mro. 67806: Bur Besetung der zu Tuehow Tarnower Kreises spstemisirten Stadewundarztensstelle mit der Bestallung von jabrlichen Einhundert Funfzig Gulden E. M. und einer Stadthesbammenstelle mit der Bestallung von jabrlichen Funfzig Gulden C. M. wird der Konkurs bis

15. Janner 1843 eröffnet.

(3527)

Die Bewerber auf die erste, und Bewerberinmen um die lett gedachte Stelle haben ihre Gesuche unter legaler Nachweisung ihres Ulters, Geburtsortes und Religion, belegt mit dem Diplom, dann mit den Zeugnissen über ihre bisherige Verwendung, Dienstleistung, Moralität und sonstige Verdienstlichkeit, so wie über die Kenntniß der polnischen Sprache bei der Tachowor Stadtkammeren binnen der festgesetzen Zeitfrist einzubringen.

Lemberg am 4ten November 1842,

Nro. 596. Przez Jurysdykcyją sad. Państwa Hrabstwa Tarnow wiadomo się czyni, iż na Prośbę staroz. Anschel Lichtblau dla zaspokojenia wygranej przez niego przeciw Motłowi Ropp kwoty 160 ZłR. M. K. z. c. p. i expensy exekucyi w ilości 3 ZłR. 47 kr. M. K. pierwej, 2 teraz w ilości 24 ZłR. 55 kr. M. K. przysą-

dzonej, publiczna sprzedaż połowy domu i pla-

w Grabówce pod Nrm. 111 pełożonego, po-

Obwieszczenie.

mienionego Motla Kopp własnego, w stopniu trzecim exekucyi dozwolona jest, i tym końcom trzy termina, to jest: na dzień 13. Grudnia 1842, 13. Stycznia 1843 i 14. Lutego 1843 zawsze o godzinie 10tej zrana wyznaczone zo-

staly pod następującemi warunkami:

1) Za szacunek pierwszego wywołania stanowi się Summa z sądowego szacunku wyprowadzona 290 ZłR. 10 kr. M. K., poniżej której w dwóch pierwszych terminach licytacyi poddana realność sprzedana nie będzie, w 3cim atoli terminie, gdyby nikt wyżej licytować nie chciał, nawet poniżej wartości z szacunku wyprodzonej, sprzedana będzie.

2) Chec kupienia mający obowiązani bedą rekojmią w ilości 30 ZłR. M. H. do rak Komissyi licytacyjnej w gotowiznie złożyć, chcąc do licytacyi być przypuszczonemi, która najwięcej ofiarującemu w cenę kuppa wrachowana, a innym po ukończeniu licytacyi powrócona zo-

stanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym bedzie po odtrąceniu wadium resztę ofiarowanej Summy w 30 dniach, od dnia wręczenia rezolucyl na akt licytacyi wypadłej rachując, do depozytu sądowego złożyć, gdyż w przeciwnym razie na jego niebozpieczeństwo i koszta nowa licytacyja kupionej części realności w jednym terminie rozpisana, i takowa za ofiarowaniem którejbądź Summy, poniżej przez niego ofiarowanej wartości, aprzedaną zostanie.

4) Jak tylko kupiciel warunkowi 3mu zadosyć uczyni, natencia dekret dziedzictwa téjže
części realności onemu wydany, i realność cześć
kupiona jego kosztem tabularnie i fizycznie w
posiadanie mu oddana zostanie, dłngt zaś na
téjże realności ciążące, z onej wyextabulowane
i na złożony szacunek przeniesione będą.

5) Realność ta z tem prawem, jakie poprzednikowi służyło i służyć mogło było, ryczałtem tak, jak w czasie oddania w posiadłość znajdować się będzie, sprzedaje się, przeto kupiciel pod zadoym pozorem mocen nie będzio

zadac jakowego wynagrodzenia.

O którejto rozpisanej licytacyi wszyscy ci wierzyciele, którzyby po dniu 30. Września 1842 ze swemi prawami do Tabuli weszli, i którymby rezolucyja licytacyją tę dozwalająca dla którychbądź nieprzowidzianych wypadków wcześnie doręczona być nie mogła, za tym dodatkiem uwiadamiają się, iż onym celem ich o rozpisanej licytacyi zawiadomienia, i tak w teraźniejszej jakoteż w następujących czynnościach sądowych zastąpienia, za obroścę Józef Setlak z przydaniem onemu za substytuta Walentego Łyczko, ze strony tutejszej Jurysdykcyi dodanym jest, ich napominając, aby także ze swojej strony praw awoich przyzwoicie sami strze-

gli, inaczój z nadanym im obrońcą cały ten interes na ich koszt i niebezpieczcństwo podług praw tutejszych prawomocnie przedsięwzięty i ukończony będzie. — Nakoniec wszyscy tabularni wierzyciele uwiadamiają się, że na przypadek ten, gdzieby zwyż wzmiankowana polowa realności w pierwszych dwóch terminach aprzedana nie była, do złożenia ich deklaracyi podług (). 148 i 152 Kod. Sąd. przeznaczony jest termin na dzień 9. Lutego 1843 godzinę 10ta zrana, w którymto terminie ciż tem pewniej w tutejszej Jurysdykcyi stanąć i swoje deklaracyje złożyć mają, inaczej nieprzytomni za do większości głosów przytomnych wierzycieli uważani będą.

Akt detaxacyi z opisaniem realności i extrakt tab. każden chęć kupienia mający w Registra-

turze tutejszej przejrzeć może.

Z Jurysdykcyi sad. Państwa Hrabstwa Tarnow

dnia 30. Września 1842.

Powyższy Edykt odebrała Redakcyja dnia 20. Listopada 1842.

Edictum. (3519)Mro. 10744. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Previnciale Nobilium Stauislaopoliense Dno. Adamo Comiti Koziebrodzki de demicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: D. Florianum Minasiewicz contra enndem Daum. Adamum Com. Koziebrodzki puncto solutionis Summae 800 fl. C. M. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem conventi ignotam, eidem ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gregorowicz cum substitutione Domini Advocati Dwernicki qua Curator constituitur, cumquo juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in hujati C. R. Foro Nobilium die 25. Januarii 1848 ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpao imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 31. Octobris 1842.

(3518) E d i c t u m. (3)
Nro. 10669. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense Valentino Osławski de vita et domicilio ignoto aut ejus haeredibus de vita, nomine et domicilio ignotis medio praesentia Edicti notum reddit: per DD. Franciscum

et Victorem Dobruckie contra illum puncto judicandi jus ad quotam 38 Aur. cum usuris atque litis expensis in quota 14 fl. 28 xr. super pretio bonorum Isypowce sub pos. 12. loco VII. ad Nrm. 11378/1839 collocatam praescriptions extinctum esse, adeoque quotam 202 fl. 25 xr. M. C. resolute ad Nrm. 1703/1842 edito reservatam inferioribus cedere creditoribus — sub praes. 22. Octobris 1842 Nro. 10669 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero ejus imo vitam et successores ignotam, ipsi periculo et impendie judicialis Advocatus Dominus Zachariasiewicz cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam portractandum est. - Pracsens Edictum itaquo admonet ipsum aut ejus auccessores die 25. Januarii 1843 hora 9. matutina hic Reg. Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni sansae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 31. Octobris 1442.

(3525) E d i ft. — (3)
Mr. 289. Von Seite der Kons. Obrigkeit Tymowa,
Bochniaer Kreises, wird der abwesende militarpsichtige Unterthan Andreas Pyszewski alias Wisniowski and Cons. Nro. 400 jur Rückehr in seine Beis
math binnen sechs Wochen — hiemit porgeladen —
well widrigens nach fruchtlosem! Verlauf dieser Frist
gegen ihn nach dem allerhöchsten UuswanderungsPatente vom Jahre 1832 das Umt gehandelt

Tymowa am 31ten Oftober 1842.

(3513)Edictum. (3)Nro. 20902, 1842. A Regiae Urbis Metropolitanno Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Samueli Frenkel, Chaim Bauer, Victoriae Poletylo, Gittel Zercer et Samueli Weinreb hisque demortuis corum haeredibus de nomine et domicilio ignotis qua creditoribus hypothecariis realitatis Nro. 431 et 432 2|4 sitae notum redditur, quod ad petitum Chaskiel Nuky, contra Antonium et Venceslaum Kohmann via executionis Summae 1500 flr. M. C. c. s. c. licitatio sortium realitatis sub N. 431 et 432 2/4 sitae, jurevictos concernentium, in diem 20. Decembris 1842 et 26. Januarii 1843 decreta extiterit.

Ounm Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra C. R. provincias haereditarias versetur: visum est ad actum caeteraque connexa negotia curatorem eis dare, qui personam eorum gerat, eorum periculo et sumptu Advocatum Dominum Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Rodakowski. — Qua propter iidem praesenti Edicto admonentur, ut justo tempore ea e lego faciant, quae negotio suo proficua sibi esse videantur: secus damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 14. Octobris 1842.

(3523) Edictum. (3)

Nro. 31045. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod Fiscus Reg. nomine Summi Aerarii medio libelli huic Judicio sub praos. 24. Octobris anni 1842 Nro. 31045 exhibiti, institerit pro amortisatione sequentium a Josepho Krach, antescto officiali occonomico in Lubaczow, qua servitii cautio depositarum obligationum, et quidem:

I. Obligationis publicae mutui bellici Galiciae orientalis (ostgalizische Rriegsdarlehens-Obligazion) ddto. 1. Maji 1802 ad N. um. 11 super Summa 240 sl. 7 6 s. r. cum usuris 3 1 s. per centum ad nomen Ignatii strach, qua cautio servitii pro Josepho Israch, ossiciali oeconomico (Witthsippasseritet) exaratae—

II. Obligationis publicae mutui bellici Galiciae orientalis (oftgalizische Kriegsdarsehens-Obligazion) dato. 1. Maji 1807 Nro. 1862 super Summa 60 fl. 28 4/8 xr. cum usuris 5 per centum ad nomen Josephi Krach officialis occonomici (Witthschaftsbereiter) qua cautio servitii; exaratae.

Quivis igitur, qui quaestionis documenta fors detinet, ad mentem §. 202. Cod. Judiciarii citatur, ut documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documenta haec antiquabuntur, et auctor ab omni obligatione in detentorea documentorum illorum absolvetur.

Ex Cousilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Novembris 1842.

Nro. 10152. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense massae jacenti Constantini Komar ejusve haeredes ignotos medio praesentis Edicti notum reddit: per haeredes olim Adami Romar utpote: minorennium Sophiae et Vitoldi Komary in assistentia matris ac tntricis D. Augustinae Komarowa puncto adjudicandarum actoribus usurarum morae ab adjudicatis ipsis adversus olim Constantinum Komar ex calculo administratoree Summis 497 fl. et 4498

fl. M. C. sub praes. 7. Octobris 1842 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse - Ob commorationem vero eorum iguatam, ipsis periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gregorowicz cui substituitur Dominns Advocatus Dwernicki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet eos, ad 90 dies excipiendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Indicio nominandum, ac es legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni hant, et causa neglecta fnerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 24. Octobris 1842.

(3545) K d i c t u m. (2)

Ero. 10512. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomoriae Judicium provinciale Nob. Stanislaopoliensae massae jacenti post Constantinum Komar ejusque haeredibus ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 18. Octobris 1842. per haeredes olim Komer Adami utpote: Sophiam, Vitoldum Komary in assistentia matris ao tutricis Angustinae liomarowa contra illam et Franciscum Rościszewski, Theophilum et Constantiam Komary, Justinam N ronowissowa puncto solutionis quotarum 1682 fl. 52 2/8 xr. M. C., 2525 fl. 18 3/8 xr. M. C. et 1262 fl. 9 3/8 xr. M. C. que partium Summae 6731 fl. 29 xr. M. C. per actores intercedende, et conventos ad rationem Summae spiritualis 70000 flp. seu 17000 fl. M. C. honis Uscie Rarlow, Toporowce, Krasnostawce et Beleluja inhaerentis fisco reg. persolutae huic Judicio libellum exhibitum Judioiique opem imploratam esse. - Ob commorationem verum haeredes Constantini Komar periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Gregorowicz eui substituitur Duus. Advocatus Dwernicki qua Carstor constituitur, quocum juxta praescriptrm pro Galicia in Codice Indiciario normam pertractandum ost. - Praesous Ed ctum itsque admonet eos ad intra 90 dies excipiendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntuz ; ni fiant, et causa neglecta fuezit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 31. Octobris 1842. (3531) Anfündigung. (3)

Mro. 13563. Bon Geite bes Samborer f. f. Rreisamtes wird biemit befannt gemacht, bag jur Hiberlaffung der Straffenkonstrukzion über ben Schonk'schen Grund ju Drohobycz eine Ligitagion am 15ten Dezvember 1842 in der Drohobyczer Magistrats-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgebalten werden wird.

Der Fiskalpreis beträgt 644 ft. 30 114 fr. CD., woron das 10percentige vor der Lizitazion als Wa-

bium erlegt merben muß.

Die näheren Bedingniffe werden bei ber Ligitagion eröffnet. - Sambor am 10. November 1842.

Edictum. (3) (3526)

Nro. 3117. Per Magistratum circularis Civitatis Tarnopol hisce publicae notum redditur ad petitum successorum Stephani Kuczerski Realitatem sub Nr. 243 sitam ad dictos successores pertinentem tribus in terminis, ut pote: 12ma Decombris 1842, 9. Januarii et 18. Februarii 1843. h. 3. postmeridiana medio hastae publice disvenditam iri - ad quam licitationem licitandi cupidi cum co iuvitantur, quod conditiones licitationis in gremiali Registratura inspicere, ant copiatim possint levare. Tarnopoli 2da Nov. 1842.

Edictum. (3534)

Nro. 28838. Por Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienes. hacredibus olim Josephi et Adalberti Rogawskie, - de nomine et domicilio fgaotis, medio praesentis Edicti votum redditur: Resolutione dtto. 16. Martii 1842. Nr. 2139. Tabulae

reg. ordinatum esse, ut

1.) medietatem portionis Summae 87282 flp. Mon. arg. super jure haereditario originarie Felicis Rogawski, ex post vero jure cesso in Adamum Rogawski devoluto, ad haereditatem post olim Theresiam Rudnicka ei serviente, super bonis Olpiny et aliis entibus tabul. lib. Dom. 101. pag. 282. n. 8. et 9. haer. praenotato, lib. Dom. 26. pag. 265. p. 26. on. inhaerente Carolinam de Rogawskie Ramocka respicientem, et ex altera medietate ejusdem portionis, quotam, quae Summam 7273 flp. 15 gr. excederet, atque portionem ejusdem Snmmae 87282 ilp. Jusephum Rogawski respicientom, - perro quotam, quae portionem illius Summae Joan nem Nepomucenum Rogawski filium Michaelis Rogawski, fratris olim Theresiae Rudnicka respicientem, - ultra Summam 14,547 fipol. excederet, - porro

2.) portionem ejuadem Sammae 87282 fipol. Adalbertum Rogawski concernentem, - tandem

3.) legatum Summae 5000 fipol. Mon. arg. per Felicem Rogawski Adalberto Rogawski inscriptum, - ex illo jure haereditario primitive Felicis Regawski nune vero Cessionarii ejus

Adami Rogawski, - extabulet.

Cum autem hic Judicii demicilium supra nominatorum haeredum ignoretur, - ideo Advocatus Dominus Raczyński cum substitutione Domini Advocati Piszklewicz, corum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata, Edictum isthoc noti-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Novembris 1842.

(3537) Lizitazions-Ankundigung. (2)

Nro. 9137- Dom Czortkower f. f. Kreisamte wird allgemein bekannt gemacht, daß die auf dem Osowco fur Steuererfage der alteren Periode fequestrirten 400 Stud Schafe edlerer Bucht ju Czortkow am 21ten Dezember 1. 3. mittelft offentlicher Versteigerung an den Meistbiethenden veraußert werden.

Bu diefer Ligitagions-Werhandlung werden Die Rauflustigen mit dem Benfate vorgeladen, daß vor dem Lizitazionsbeginne die Lizitazionslustigen jum Erlage eines 5j100 Reugeldes verbunden

fenn merben.

Zalenzczyk am 10ten November 1842.

(3538) Rundmachung. (2) Mro. 9133, Bom Czortkower f. f. Kreisamte wird allgemein bekannt gemacht; daß die auf dem Gute Potlikowco für Steuerruaftande der alteren Periode - fequeftirten 6000 Barneg lem= berger Maß 19 bis 20 grathaltigen Schaumbrandwein aus der Brenn-Periode 1841/1842 in ber Kreisstadt Czortkow am 20ten Dezember I. 3. mittelft öffentlicher Verfteigerung an den Meiftbiethenden gegen gleichbaare Bezahlung veraußert merden.

Bu diefer Ligitagions-Berhandlung werden bie Rauffustigen mit bem Bepfage vorgelaben: baß jeder Lizitazionelustige vor dem Lizitazions-Beginn ein 5|100 Vadium ju erlegen verbunden fenn wird.

Zaleszczyk am Sten Rovember 1842.

Edictum. (3536)(2)

Nro. 1794. Per Magistratum reg. ac lib. Urbis Przemyśl publice netum redditur, quod ad instantiam Atonis Wahl ejus realitas hic sub Nro. 2. suburbii Podgó ze si a, Domino Josepho Horodyski in satisfactionem evictae quotae 444 fl. 58 xr. M. C. attributa, oh non comportatum per huncee pretium estimationis 4874 fl. 20 xr. M. C. in unico termino die 10. Januarii 1843. hor. 3. pomeridiaua auctioni publicae sequentibus sub condicionibus submit-

1.) Pretium fisci statuet erutus circa publi-

cam detaxationem valor in quota 4874 fl. 20

xr. Mon. Conv.

2.) Emendi cupidus tenebitur vadium decimam partem pretii fisci, adeoque 487 fl. 26 xr. M. C. ad manus Commissionis licitatoreae deponere, quod plurimum offerenti in pretium liciti imputabitur, reliquis vero terminato subhasta-

tionis protocollo restituetur.

3.) Plurimum offerens obligabitur. intra 14. dies ab intimata sibi resolutione de succepto actu licitationis informante, executam Summam 411 fl. 58 xr. M. C. c. s. c. ad depositum judiciale comportsre, et reliqua debita venumdandae realitati inhaerentia pro ratha oblati praetii, quodsi creditores ante stipulatam forte enunt ationem crediti solutionem acceptare recusarent, in se suscipere, residuitatem vero his detractis proprietario, moderno supplicanti intra eundem terminum restituere.

4.) Adimpletis omnibus licitationis conditionibus, plus offerenti decretum dominii extradetur, eidemquo realitas in phisicam possessionem tradetur, onera autem ad pretium liciti

transferentnr.

6.) Quodsi vero idem licitationis conditionibus modernis haud satisfecisset, realitas haec iterum ipsius periculo et expensis citta novam detaxationem in unico termino relicitationi expenetur.

- 6) In quantum nemo pretium fisci praesuperantem aut huic similem quotam obtulerit, realitas quaestionis et infra praetium, attamen eo venumdabitur, quousque intabulatis oneribus cantum fuerit.
- 7.) De valore et oneribus hujus realitatis, tum de tributis abinde solvendis, emendi cupidis in Registratura gremiali, tabula civica et Cassa civitatensi notitiam capessere liberum manet.

Ex Consilio Magistratus Reg. ac Lib. civitatis Premisliae die 13. Augusti 1842.

(3540) Edictum. (2)

Nro. 32024. Per Caosareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense haeredibus Felicis Terlecki de nomine et donicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum idditur: ad petitum judaei Loib Ax sab praes. 1 Januarii 1842. ad Nrum. 1358. exhibitum, Ta. R. medio resoluti hujatis deto, 26. Aprilis 184 Nr. eodem ordinatum esse, ut in fundamen ingrossandi cambii deto. 9. Februarii 1841. er Gustavum Woytalowicz acceptati Summarun 125 fl. M. C. super variis facultatibus tabularus debitoris Gustavi Woytalowicz propriis prare supplicantis praenotet.

Cum stem hic Judicii domicilium dictorum haeredumignotum indicatum ait, ideo Advoca-

tu. Dominus Barton cum substitutione Domini Advocati Madurowicz illorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorats resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 15. Novembris 1842.

(3535) Etiffal - Vorlabung. (2) Mro. 439. Die militarpflichtigen im Jahre 1842 auf bem Uffentplage nicht erschienenen Indivibuen, nahmlich:

Ronf. Mro. 35; Paul Mudrak,

— 200. Protz Sznayder,

- 28. Jacko Zubar,
- 201. Paul Derkacz,
aus Tiedowacz:

Ronf. Mro. 1. Nicolaus Zawadowski,

- 23. Michael Zielony,

- 24. Iwaś Kott,
aus Nowosiołki:

Ronf. Olro. 24. Gabryel Nogacz,
— 95. Michael Chmiel,

werden hiemit vorgeladen, binnen brey Monaten, vom Tage der Ginschaltung des gegenwartigen Ediftes in ten Lemb. Zeitungsblattern, gerchenet; in ihren Geburtsörtern zu erscheinen und sich über die Abwesenheit bey der gefertigten Konsferipzionsobrigkeit zu verantworten, als man im widrigen Kalle gegen dieselben nach Strenge der Vorschrift verfahren murbe.

Bon der Ronffripzionsobrigfeit zu Olszanica im Zloczower Krafe am 31ten Oftober 1842.

(3543) Rundmachung. (2)

Mro. 48867. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Brunn in Mahren wird zur allgemeinen Kennnis gebracht, daß das diesige städtische Theater und der damit verdundene Redouten - Saal sammt den zu diesen gehörigen Nebenzimmern, dann einer angemessenen Wohnung für den Theaterpachter in dem untern Geschoße des Theatergebaudes, serner das Lokale zur Ausbewahrung der täglich nothwendigen Theaterbedursnisse wie auch eine Niederläge außer dem Theatergebaude für die nicht täglich nöthigen Theaterutenstien, auf sechs nacheinander solgende Jahre von Ostern 1843 bis das hin 1849 im Wege einer Offerte an den Bestbiesthenden überlassen werden wird.

Diejenigen, welche diese Theater und Ballunternehmung zu erlangen wunschen, haben daber bis 21ten Dezember 1. J. Abends 6 Uhr ihre Untrage und zwar schriftlich und verstegelt dem Vorstenden des hiesigen Magistrates gegen Empfangsbestättigung zu überreichen, und dieser Eingabe

Z

glaubwürdige von Orts. Bezirks. ober Prov. Beborden ausgestellten Zeugniße über ihr moralisches
Betragen, wissenschaftliche und praktische Fähigkeit eine Schauspielunkernehmung gut zu leiten,
dann einen Ausweis über ihr Wermögen und zugleich eine Kauzion von 1000 fl. K. M. in Baarem oder in k. k. österreichischen Staatspapieren
zu 4 und 5 Perzent sammt den dazu gehörigen
Coupons und Tallons am Tage des Erlags nach
dem lehtbekannten Wiener Börsekurse berechnet,
oder hypothekarisch normalmäßig gesichert, benzulegen.

Wenn Private, welche selbst weder Schauspiels unternehmer noch Schauspieler sind, einzeln oder in Gesellschaft die Pachtung zu übernehmen gesonnen wären, so sind derlei Unternehmungslustige verpflichtet den Offerten glaubwürdige, von den obzenannten Behör: en ausgestellte Zzugniße über ihr moralisches Betragen und ihr Vermögen nebst der Kaution außerdem aber ähnliche Zeugniße über tie Moralität und wissenschaftliche sowohl als praktische Fähigkeit desjenigen beizubringen, dem sie Leitung der Unternehmung anzuvertrauen gesonnen sind, und welcher der Verhandlungskommission vorzustellen ist, bei der überhaupt alle Ofsferenten zu erscheinen haben.

Das Theater erhalt der Pachter ganz unentgel lich und für die übrigen Pachtobjekte wird als geringster Vreis der jab liche Bins von 800 fl. R. M. bestimmt, unter welchen dieselben nicht hintangezeben werden, vielmehr erwartet wird, daß gunstigere Unbothe für diese Unternehmung

gefcheben merben.

Um 22ten Dezember d. J. um 10 Uhr Bormitegs wird die zur Verhandlung tiefer Verpachtung bestimmte Kommission im Gubernickbause im Sigungefrale zusammentreten, die Offerte erbrechen, die Beweise der als Offerenten einstretenden Unternehmungslusti en prüsen und nach vollzogener Prüsung der Eigenschaften mit denzienigen Offerenten, die in gehöriger Zeit ihre Offerte eingaben, und als gleichgeeignet erkannt würden, auf eine freywillige Ausbesserung des anges bothenen Pachtzinses und zwar mit zedem einzeln unterhandeln.

Mach Ubliuf ber eb bestimmten peremptorischen Fist zur Uiberreichung der Offerte werden weder mundlich noch schriftlich angebrachte nachträgliche Offerte angenommen. Der Bistanboth jedes einzelnen Offerenten wird für den Pachtlustigen Theil sogleich, für die Stadt Brünn als verpachtender Theil hingegen erst nach ausgesprochenen Genehmigung der hohen f. t. Landesstelle verbindlich sein. Denjenigen Offerenten, welche die Kommission als nicht geeignet erkennt, werden die eingelegten Kauzionen gleich zurück erfolgt, denjenigen aber, welcher nach dem Beschluße der h. Landesstelle diese Unternehmung nicht überlassen wird,

werden folde nach Genehmigung bes Pachtaktes

jurudgeftellt merten.

Weder die Geeigenheit fur fich noch die Sobe bes Pachtanbothes allein, sondern nur die vorzügeliche Geeigenheit in Verbindung mit den verhaltenismäßig billigsten und gesichertesten Zinsanbothe wird ben Entscheidungspunkt fur die Zuerkennung der Unternehmung bestellen.

Die naberen Bedingungen diefer Pachtung konnen sowohl in der Registratur des Magistrats als in jener der f. L. Candesstelle eingesehen werden.

Brunn ben 2ten Movember 1842.

Mro. 17563. Bon Geiten des Dominiums Sadagura Bucowiner Rreifes merten nachstebente militärpflichtige Individuen, als: Schmil Korner Haus-Mro. 15, Moses Leib Danziger AM. 145, Israel Sinai Geizinger BM. 256, Melich Chaim Storfer SN. 263, Mechel Hersch SN. 279, Leib Lippa BM. 341, Jankel Gottleb BM. 366, Salamon Granicor S.M. 26, Selig Globach S.M. 123, Marcus Arm All. 165, Chaim Schl ma Rauchwerger BN. 220, Chaim Gottlieb BN. 249, Leizor Lehr 90. 268, Elias Gross 991. 292, Israel Schneker &M. 296, Boruch Ebner HM. 341, Berl Katz HM. 87, Moische Geizinger BN. 131, Isak Boruch BN. 142, Hersch Schwarz HM. 152, Schloma Katz HM. 276, Chaim Ebner HN. 303, Schloma Rud en HN. 349, Jossel Metsch HN. 121, Berl Rauchwerger HN. 220 Chaim Walter 5M. 281, Isak Rozenblum 5M. 291, Abraham Jankel SM. 350, Srul Abraham BN. 31, Fischel Gottlieb BN. 32, Chaim Gottlieb HM. 11, Georg Czobaka HM. 21, Feibisch Schneker &M. 183, Mathias Tuszyński HM. 258, Chaim Donenfeld A. 273, Jankel Scherzer BIl. 277, Abraham Scheiowicz BIl. 6, Aba Schaiowicz &M. 181, Wolf Samon &M. 238, Gottlieb Herman &M. 41, Abysham lizig Körner H. 15, Mathoy Rebicki HR. 93, Iwan Ukrainetz BM. 96, Abraham Knittel BM. 160, Hersch Borl Fuchs Bn. 219, Schmil Nusbek AM. 285, Hensel Schn pp AM. 305, Schmil Spoter BN. 306, Moische Schnekenberg BN. 322, Samuel Schernbaum BN 340, Johann Rodváski HD. 367, Moses Kleinbrod HM. 107 Zacharias Boruch &M. 142, Jankel Mendel Gr nich BN. 182, Hersch Rauchwerger BN. 2 Hoschia Rudich An. 349, Schmil Reisch And Mechel Schneker &M. 183, Heroh Done An. 273, Juda Hersch Gross An. 9, Sthan Ordza H. 19, Dmetro Typkiewicz Again, Leizor Globach HM. 123, Schloma Day HM. 161, Srul Rauchwerger HM. 220, Leitersch Frendel 391. 275, Feiblach Klinger Elias Nusbek Baus-Mro. 285, Hersel chaffer Raus = Mro. 295, Chaim Susser Hautto. 318,

Mayer Fuhrmann 501. 829, Hoschia Mortko Fuhrmann Sn. 831, Bazil Kirstink SN. 371, Wassyl Philipowicz SM. 95, Abraham Reisch An. 43, Boruch Reisch An. 231, Jankel Rudich BN. 13, Samuel Hatz BN. 87, Wassyl Rebicki An. 93, Abraham Mühlstein An. 109, Abraham Löbl AM. 120, Jakob Leib Gaber HM. 158, Selig Weisgarber AM. 162, Moses Stern HN. 171, Itzig Hönigsberg HN. 187, Itzig Stark HN. 273, Nathan Hatz HM. 276, Moses Wolf Körner Sn. 280, Gabriel Jazlowecki An. 382, Leib Gottlieb An. 363, Selig Gottlieb HN. 11, Chaim Gottlieb HN. 32, Michael Henkulak BN. 211, Penteley Rubrak BM. 245, welche fich unwiffend wo aufhalten, gur Rudfehr in ihre Beimath und Rechtfertigung über das unbefugte Musbleiben, bann Benugeleistung der Militarpflicht binnen langstens drei Monaten mit bem Bemerken vorgeladen, daß nach fruchtlosen Verlauf dieser Frist dieselben ats Refrutirungsfluchtlinge erflart, und als folche bebandelt, allenfalls mit ihnen auch nach dem boben Musmanderungspatente vom Jahre 1832 verfahren merben mirb.

Marft Sadagura ben 24. September 1842.

(3541)Œ dift. Mro. 936. Dom Magistrate ber f. Kreisfladt Jaslo als vom boben Obergerichte delegirten Gerichte wird bei bent fruchtlosen Ublaufe ber mit hierortigen Rathichluffe vom 9. Upril 1842 Babl 314 anberaumten drei Ligitazionstagfahrten gur erefutiven Bergußerung ber bem Constantin Ilwiatkowski et Consorten in Brzostek sub Nro. 50 geborigen und gerichtlich auf 3125 fl. 30 fr. abgeschätten Realität, puncto der Stadt Gorlice ex jud. schuldigen 1689 fl. 28. 28. c. s. c. uber Unsuchen der Stadt Gorlico in die vierte Ligitazionstagfahrt in loco Brzostok gewilliget, und biezu der 1te Dezember 1842 um die 10te Vor= mittagkstunde mit dem festgeset, daß bei dieser Tagfahrt die Realitat unter den Schätungswerth bintangegeben wird. — hiezu werden Kauflustige verseben mit dem 10|100 Badium mit dem Unbange vorgeladen, daß fle die Lizitazionebedingniffe theils in der hierortigen theils in der Brzosteker Wirthschaftsamts-Registratur einfeben konnen.

Jaslo am 12ten Rovember 1842.

(3542) & d i f t. (2) Mro. 771. Bom Justizamte in Horodenka Kolomeer Kreises wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Koppel Horn und Majer Honig, in die Loschung der zu Gunsten des Jacob Ohrenstein, Osias Schnabel und Kassiel Schleisser Libr. Dom. Tom. I. pag. 276. n. en. 2. im Castenstande des Hauses Mro. 112 in Horodeuka im

Grunde eines durch den ehemaligen Eigenthumer dies ses Hauses Hersch Kittersporn am 24. Oktober 1820 ausgestellten Kauzions-Instrument als Sicherstellung haftenden Summe von 918 st. 40 fr. C. M. mit hiergerichtlichem Bescheide vom 9ten November 1842 3. 771 gewilligt worden. — Da dem Gerichte der Ausenthalt des Osias Schnabel und Kassiel Schleisser, und falls sie nicht mehr am Leben wären, ihrer dem Namen nach undekannten Erben, ganz unbekannt sepe, so wird auf ihre Gesahr und Kössen zum Akte der Verständigung über den zirirten Bescheid der hiesige Insasse David Silber ihnen als Kurator hiemit bestellt, welchem daher obiger Bescheid zugestellt wird, und wovon sie mittelst gegenwärtigen Edikts in Kenntniß gesest werden.

Horodenka am 9. November 1842.

(2) dict um. E (3492)Nro. 12565. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense Joannae de T.zeszkowskie Ferens medio praesentis Edicti notum redditur: quod minerennis Eduardus Nowaczyński in assistentia patris sni Josephi Nowaczyński, medio actionis de praes. 27. Junii 1840 ad Nrum. 9060 huc exhibitae haeredes olim Nicolai Trzeszkowski ntpote: Josephum Trzeszkowski, Honoratham de Trzeszkowskie Gardulińska, Helenam de Trzeszkowskie Zurkowska - illam Joannam de Trzeszkowskie Ferens - Josephum Fuciliński, Agnethim de Trzeszkowskie Raczyńska et Ludovicum Trzeskowski puncto solutionis Summae 2000 fip. sea 201 fl. 37 1/2 xr. V. V. c. s. c. in jus vocaverit - Judiciique pem imploraverit. Ob commorationem vero ipsins ignotam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Bandrowski cum substitutione Domini Advocati Witski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet, ut ad continuandnm illum processum dicta die 19. Januarii 1843 hora 10. matutina semet declaret, an exceptioni et duplicae ex parte conventa hac in causa illatis accedat, vel vero novam defensionem sua ex parte inferre velit, quosecus pro tacite accedenti desensioni jam illatae reputabitur, unaque excitatur ad destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. - Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 2. Novembris 1842.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 26go Listopada 1842.

(3555) **Rundmachung**. (1)

Mro. 65954. Mit a. h. Entschließung vom 29. Marz l. J. Studien-Hoftommissionsdektet vom 6. Upril 1842 B. 2110 ist dem Suppsenten der Stylistif an der Real- und Handels-Ufademie in Lemberg eine Remuneration von jahrlichen 300

fl. bewilligt worden.

Für diese Stelle eines supplirenden Lehrers der Stylistif, mit welcher die Verpflichtung von 6 Unterrichtsstunden in der Woose verbunden ist, wird hiemit der Konkurs bis Ende Janner 1843 mit dem Beisate ausgeschrieben, daß mit derselben außer der erwähnten Remuneration keine sonsstigen Unsprüche auf Stabilität oder Pensions-

(3558) Konkurs-Berlautbarung, (1)

Mro. 5856. Bei dem k. k. Hofpostamte ist eine Offizialestelle mit 500 fl. Gehalt und 60 st. Quartiergeld, gegen Erlag der Kauzion im einzahrigen Befoldungsbetrage, zu besetzen, wosur der Konkurs bis 8. Dezember i. J. mit dem Beissate ausgeschrieben wird, daß die Bewerber ihre gehörig instruirten Gesuche unter Namwersung der zurückgelegten Studien, Sprach- und Post-

(3529) Konkursausschreibung. (3) Mro. 16979 und 17143. Ben dem f. k. Lemberger Kriminalgerichte sind zwep unentgelbliche Ukzessisten. Stellen in Erledigung gekommen.

Diejenigen, welche diese Stellen zu erhalten wünschen, werden anzewiesen, ihre, mit authentischen Beugnisen über die jurudzelegten Studien, die bisberige Dienstleistung, Verwendung, Sprachkenntnisse und Vermögenestand oder hinreichendes Einstommen und sittliches Wohlveryalten in einer unsunterbrochenen Reihefolge von ihren Studienjahren an, gehörig belezten Gesuche, und zwar die

fähigkeit u. f. w. verbunden sepen, und des die Supplirung ohne weitere Unsprüche aufzuhören habe, sobald in der Versehung dieses Lehrfachs eine andere Verfügung nothwendig erachtet merben sollte.

Bittiverber um diese Stelle haben sich über ihr Alter, Stand und Beschäftigung, zurückgelegte Studien, insbesondere Padagogig, und über ihre etwaigen Leislungen im öffentlichen oder Privat-Unterrichte auszuweisen, und ihre dießfälligen Gessuche bis letten Janner f. J. bei der Direktion der Lemberger Real- und handelbakabemie einzubringen.

Bom f. f. galigischen Landesgubernium. Lemberg am Sten Rovember 1842.

manipulations-Kenntniffe, dann der bisher geleissteten Staatsdienste, im vorgeschriebenen Wese bei der e. e. obersten Hofpost-Verwaltung einzubringen, und zugleich anzugeben haben, ob und in welchem Grade sie etwa mit einem oder dem andern Hofpostamisbeamten verwandt oder versschwägert sind.

R. R. gally. Oberpost=Verwaltung. Lemberg am 20ten November 1842.

schon im öffentlichen Diensie Stehenden mittelst ihrer Borsteher, sammtliche andere aber unmittelbar an das gedachte &. f. Kriminalgericht innerhalb vier Wochen vom Tage der durch die Beitung geschehenen dritten Kundmachung mit der Bemerfung, ob und in welchem Grade sie mit dem einen oder dem andern der bey diesem Gezichte bereits angestellten Beamten verwandt oder verschwägert sen, um so gewißer zu überreichen, als auf die spater einlangenden Gesuche kein Bedacht genommen werden wurde.

Lemberg den 17ten Movember 1842.

Kreisschreiben des t. k. galizischen Landesguberniums:

Mro. 71947. Ueber die neuen Boll- und Drepfigst-Bestimmungen für mehrere Unitel der Gifenerzeugung

im inlandischen Berkehre.

In Folge Berordnung ber f. f. allgemeinen Hoffammer vom 19. Oftober 1842 3. 41602-2453 werden nachstehende .f. neue Boll- und Dreißigst- Bestimmungen, welche auf den Bertehr über die innere oder Zwischen-Boll- und Dreißigstlinie zwischen Ungarn und Siebenburgen und den übrisgen im gemeinschaftlichen Zollverbande befindlichen Ländern, hinsichtlich der unter ven Posten 90, 91, 93, 96 des allgemeinen Ein- und Aus-

(3509)
O nowych przepisach cła i 30stowego dla niektórych wyrobów żelaznych w wewnętrz-

nym obiogu handlowym.

W skutek rozporządzenia c. k. powszechnej Ramery nadwornej z dnia 19. Października 1842 zał. 41602, ogłasza się następujące przepisy. f. cła i 30stowego do obiegu przez liniję cłowa i 30stowa wewnętrzną, czyli międzykrajowa, między Wegrami a Siedmiogrodem i innemi spólnym zwiazkiem cłowym objętemi krajami, co dotowatów żelaznych pod pozycyjami 90, 91, 93, 96 powszechnej Taryfy cła wchodowego i wy-

fufr-Boll-Tarifes rom Jahre 1838 und unter den Posten 66, 67, 69, 71 des Einfuhr Dreißigst- Karifes vom Jahre 1840 genannten Eisen-Artifel Bezug nehmen, zur allgemeinen Wiffenschaft und Darnachachtung bekannt gemacht.

Diese nur fur den bezeichneten inlandischen Bertehr über die innere oter Bwischen-Boll-Linie erlaffenen Boll- und Dreißigft-Bestimmungen, haben mit dem Item Dezember 1842 in Wirksam-

feit ju tretten.

Lemberg am 5ten. Movember 1842.

chodowego z roku 1838, i pozycyjami 66, 67, 69 i 71 Taryfy wchodowego 30stowego z roku 1840 wymienionych, dla powszechnéj wiadomości i zachowania.

Te jedynie dla oznaczonego handlu krajowego przez liniję cłowa wewnętrzną, czyli międzykrajowa, wydane przepisy cła i opłaty 80stowej, mają z dniem 1. Grudnia 1842 prawomocnie obowiązywac.

if e Lwowie dala 5. Listopada 1842!

Ferdinand Erzherzog von Defterreich . Efte, Civil- und Militar, General . Gouverneur.

Franz Freyberr Krieg von Hochfelben, Gubernial-Prasident. Alois Ritter von Stutterheim, Hofrath. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

Ad Nrum. 71947.

...

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maftab<br>der<br>Verzollung | Dießfettige Eingangs-<br>Gebühr bei ber Ein-<br>fuhr aus Ungarn obet<br>Giebenburgen | der Einfuhr<br>nach Ungarn | Beiderlandige Ausgangs<br>Gebühr<br>pr. Centiner<br>Sporso | 3, |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Eifenstein, eigentlich Eifenerz<br>2. Eifen robes in Ganfen, Mulden, Rlof-<br>fen und Blatteln, Klaub- und Wasch-                                                                                                                                                                                 |                             | gesa                                                                                 | Brenfrei                   |                                                            | =  |
| eisen, überhaupt alles Gisen, welches bon den Schmelzwerken ohne eine Bertennung oder Werfrischung erzeugt wird 3. hammerschlag, Schmiedezunder oder Sinter, Eisenfeilspäne und dergleichen Abfalle                                                                                                  | —<br>) 1 Ctr.<br>) Sporco   | gebü<br>— 6 1 j 4                                                                    | brenfrei                   | - 1                                                        |    |
| 4. Eisen, altes und Brucheisen ohne Un- terschied  5. Frischeisen, halb und vollkommenes d. L. alles Robeisen, welches der Zerren- nung oder Verfrischung bereits unter- dogen worden, aber doch nicht zur Cen- tnerwaare verfeinertist, und worunter auch                                           |                             |                                                                                      |                            |                                                            |    |
| bas Robeisen (oder richtiger Grobeisen) in Masseln, welches bereits das Pro- dukt des Frischproceses oder der Schmied- eisen-Bereitung ist gebort. 6. Grob- und Streckeisen in Staugen und Buschen aller Urt oder sogenanntes Cent- nergut, als: Wagenschienen, Nagel- zahneisen, Unkereisen u. dgl. | ) ) ) 1 Ctr. ) Netto )      | _ 25                                                                                 | - 614                      | - 21]2                                                     |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wymiar<br>oclenia                                                                                                     | wch<br>30st<br>na wc<br>z W<br>do Si | žytość<br>odowa<br>owego<br>ohodzie<br>Vęgier<br>edmio-<br>odu | po<br>stroi<br>wch<br>do V | ožytość odowa owego tamtěj nie na odzie Węgier Sie- ogrodu kr. | obu<br>nyc | hodo-<br>krajów<br>stron-<br>h od<br>enara<br>orco |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1. Ruda želszna 2. Želszo surowe w bryłach trójgraniastych, w niecółkach, płytach i listkach, želszo brukowane i płókane, topione, w ogólności wszystko żelszo wyrabiane w topialniach bez roztopienia lub przefryszowania 3. Zuieł, zedra czyli łuski, opiłki i t. p. odpadki 4. Želsziwo stare i ekruchy bez różnicy 5. Żelszo fryszowane przez pół i całkiem, to jest wszelkie żelszo surowe, które rozpuszczeniu i fryszowaniu poddanne, ale jednak na towar cetusrowy urzędzon nie było; do czego należy także żelszo surowe w bryłkach (czyli właściwiej żelszo grube), które jest już produktem fryszowania lub urządzenia na żelszo kute 6. Żelszo grube i ciągnione w szisbach i pekach wszelkiego rodzaju, czyli tak zwany towar cetusrowy, jako to: szyny wozowe, żelszo rozszrotowane na gożdzie, żelszo kotwiczne i t. p. | ) i cetnar<br>) sporco<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>) |                                      | 0 0 E 0 P                                                      |                            |                                                                |            | 21]2                                               |

## (3510) Ligitagions - Unfundigung (3) ber f. f. galig. Ram. Gefällen-Bermaltung

Nro. 3a564. Zur Verpachtung der im Wadowicer Kreise liegenden Religionsfondsgüter Azozow, Kopanka, und eines Gutsantheiles von Samborok, auf sechs nach einander solgende Jahre, nemlich vom 1. Upril 1843 bis dahin 1849, serner des besonderen zweiten Gutsantheiles von Samborok auf 4314 Jahre das ist vom 24. Juni 1844 bis letten März 1849, und zwar zuerst der Güter Rzozow und Kopanka nehst dem mit diesen Gütern vereintverpachteten Gutsantheils Samborok für sich allein, dann aber denselben zugleich mit dem bisber abgesondert verpachteten zweiten Gutsantheile Samborok in Concreto wird bei der f. k. Caal. Bezites Verwaltung in Wadowico die Lidia

tagion am 20. Dezember 1842 um die 9te Wormittageftunde abgehalten werden.

Die Ertragerubriken diefer Buter find:

a) bei Rzozow, Kopanka und dazu gehörigen Untheile von Samborek.

Un Uckergrunden 130 Joch 1136 Qubr. Klafter.

- » Wiesen 23 » 813 336 » »

  » Garten 1 » 428 »

  » Gutweiden 45 » 132 »
- wovon jedoch die mit Waidenstrauch bewachsenen Wiesengrunde von der Benügung des Pachters ausgeschlossen bleiben.

In Teichen : Joch 703 Quadr. Klafter.

- » Ruftikal-Grundzinfen 3 ft. 36 214 fr. 23. 20.
- » Dominikal » 581 » 22 » » Bweispannige Bugtage 1926 und Handtage 3945.

20 Stud Rapauner. - 5 Bühner.

100 Eper. 101 Effen Gefpunft vom berrichaftlichen Daterial.

Der Maturalzebend von den Gemeinden Rzozow und Samborek, von Hopanka aber die Reluizion von 25 ff. 8 618 fr. 23. 2B. Das Propinazionerecht, die Bobn= und Birthschaftegebaude, und an Inventarial-Mussaat:

13 Rores 16 Garnet Winterwaiten. 67 16 9 Winterforn. 16 8 Berfte. D

95 16 P Baber. 2 Erbfen. D 4 Baiben. 2

18 Rubfaamen. 1 16 Sanffaamen; und 9

49 Erdapfel.

b) bei dem zweiten Gutsantheile von Samborek.

51 Joch 1118 Quabr. Rlafter Ueder. D 298 132 Butweiden. Ruftitalgrundgins : ft. 15 fr. 28. 28. Dominifal » 34 » 15 »

so Bubner, 36 Ellen Gefpunft, 36 Stud Gpern. Der Zebend

728 zweispannige Bug- und

1240 Sandtage. Das Propinazionerecht, bie Wohn- und Birthfcaftegebaube, und an Inventarialausfaat:

13 Roreg 21 Garnes Winter- und Sommerwaißen.

12 13 D Winterforn. 12 Gerfte. 9 Haber. D 1 20 Haiden. 2 Erdapfeln.

Der Musrufspreis bes japrlichen Pachtidillings tragt nach ber Eingangs ermabnten Guter und

Periodeneintheilung:

#### A. Fur die fonfretale Berpachtung.

1. Bis jum 23. Juni 1844, alfo fur Die erfte Pachtperiode 2000 fl. 45 fr. C. M.

2. Fur die übrige Beit bis letten Mary 1849,

(3524)Ronfurs der f. f. galig. Rammeral-Gefällen-Verwaltung.

Mro. 32,351. Bei ber f. f. galigifchen Rammeral-Gefallen-Bermaltung ift eine Kangliftenftelle mit dem Gehalte jahrlicher 600 fl. in Erledigung

gefommen.

Diejenigen, welche fich um diefe ober im Falle ber graduellen Vorrudung um eine Kangliftenftelle mit dem Gehalte von 500 fl. oder 400 fl. oder eine Ukzeffistenstelle mit bem Behalte von 300 ff. oder 250 fl. C. Dl. bewerben wollen , baben ihre mit den Nachweisungen über die jurudgelegten Stubien , bisher geleifteten Dienfte , erworbenen Benemlich für die zweite Pachtperiode 2809 fl. 38 2 4 fr. C. M.

R. Fur die abgefonderte Berpochtung.

1. Fur tie Guter Rzozow, Ropanka und bem dazu geborigen Gutsantheile Samborek für die Beit vom 1. April 1843 bis dabin 1849 2000 fl. 45 fr. C. M.

2. Für den zweiten Butsantheil Samborek füt die Zeit vom 24. Juni 1844 bis kesten März 1849

808 ft. 53 214 fr. C. M.

Das Nadium beträgt Behn per Bent bon bem Bistalpreife. Die naberen Bedingniffe konnen bei dem f. f. Raal. Wirthschaftsamte in Tyniec und am Lizitazionstage bei ber f. f. Caal Bezirkte Bermaltung in Wadowico eingesehen werden. Bur Erleichterung werden auch fchriftliche Pachtantrage (Offerten) angenommen werden, biefelbes muffen aber:

a) Won ben Offerenten eigenbanbig gefchrieben, und nebst Ungabe des Standes und Bohnortes unterfertiget, oder nebft ber vorgefdriebenen Ramensunterfertigung, auch mit ber Unterschrift

ameier Beugen verfeben fevn.

b) Den einzigen unbedingten Unbothbetrag bestimmt in C. M., und zwar nicht blos mit Life

fern fondern auch in Buchftaben enthalten.

c) Darf barin feine Klausel vorkommen, die mit den Lizitazionebedingnissen nicht im Ginklange ware, vielmehr muß barin die ausdrückliche Erflarung enthalten fenn, daß fich der Offerent allen Lizitazionsbedingniffen unbedingt unterziehe. Endlich muffen

d) biefe Offerten mit Dabjen belegt fenn, und konnen entweder vor der Ligitagion bei der f. f. Caal. Begirfe. Bermaltung in Wadowice, ober am Lightagionstage bis jum Ubschluße der mundlichen Berfteigerung ju Sanden der Ligitagione . Commiffion überreicht werden. Ber für einen anteren ligitiren will, bat sich mit einer auf dieses Beschaft lautenden geborig ausgestellten und gerichtlich legalisirien Wollmacht, auszuweisen.

Merarial-Schuldner, Minderjahrige, Kuranden, Prozeflüchtige, Bablungeunfähige, Grenznachbaren,

bleiben von der Pachtung ausgeschloffen. Lemberg den 6ten Movember 1842.

falls- und Manipulazions = Kenntnife, bann über bie tadellose Moralitat versebenen Besuche, im vorgeschriebenen Dienstwege bis inklusive 16ten Dezember 1842 bei ber f. f. Rammeral = Befallen-Berwaltung in Lemberg einzubringen, und darin zugleich anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit einem Beamten der Kammeral-Gefallen-Berwaltung verwandt ober verschwagert feien.

Muf Gesuche, welche mit den, die obigen Erforderniffe nachweisenden Dofumenten in Urfdrift oder beglaubigien Ubschrift nicht verseben find,

wird feine Rudficht genommen werden. Lemberg am 2. November 1842.

#### (3533) Lizitazions-Aufundigung. (3)

Mro. 14132. Am 29ten November 1842 und in den nächstfolgengen Tagen wird im Kommissions-Zimmer des temberger k. k. Kreisamts mahrend den gewöhnlichen Umtstunden die öffentliche Wersteigerung der bei den hiesigen Uerarialund Fonds. Gebäuden mahrend der Zeitperiode vom 2ten Janner 1843 bis dahin 1844 vorkommenden, den Betrag von 100 fl. K. M. nicht übersteigenden Handwertsarbeiten und sonstigen Bepschaffungen abgehalten werden.

Das por der Berfteigerung ju erlegende baare

Dadium beträgt :

(3556) **E** b t F t. (1)

Nro. 68878. Von Seite des f. f. Guberniums der Königreiche Galizien und Lodomerien wird der Konigreiche Galizien und Lodomerien wird der kanszigner Insafe Joseph Poptowski, welcher sich unbefugt nach Frankreich entsernt bat, in Gemaßheit des allerhöchsten Patents vom 24. März 1832 g. 7. litt. o. und g. 26. durch gegenwärtiges Edift zum zweyten Male vorgesaden, und zur Ruckehr oder Rechtfertigung seiner Ubwesenheit in dem Termine von einem Jahre mit der Bedrohung aufgefordert, daß nach Absauf dieser Frist gegen denselben nach der Vorschrift des Gesess werde verfahren werden.

Bom f. f. galigischen Landesgubernium.

Cemberg am 16ten Movember 1842.

(3564) Ronfurs (1)

der f. f. galiz. Kammeralgefällen-Verwaltung.

Aro. 32536. Bei dem f. f. 301- und Drepßigstamte in Skalita ist die Stelle des Einnehmers, womit der Gehalt jährlicher 400 fl. und
der unentgeldliche Genuß einer Wohnung nebst
der Verpflichtung zum Erlage einer Caution von
150 fl. verbunden ist, und bei dem Zoll- und
Drepßigstamte in Wołosianka die Einnehmersstelle, womit der jährliche Gehalt von 300 fl.,
der unentgeldliche Genuß einer Wohnung und
die Verpflichtung zur Kautionsleistung im Betrage von 150 fl. verbunden ist, proisorisch
hu beseden.

Die Bewerber um eine biefer Stellen haben ihre mit der Rachweisung über jurudgelegte Stu-

(3561) Rundmachung. (1)

Nro. 18561. Bur Berstellung der Wasserbauten am Ropa-Flufe bei Szymbark, behufs der Sicherstellung der 2ten Kauptkommerziasstrasse, wird am 12. Dezember 1842 in der Gorlicor Wiagistratekanzley eine Ligitation abzehalten werden.

Der Fristalpreis betragt :

a) an Materialien . . 697 ff. 45 fr. b) » Urbeiten . . . 783 ff. 4314 fr.

Busammen . 1480 ft. 19 314 fr.

|   | 1.)  | fur bie | Maurerarbeit | 80 ff. |
|---|------|---------|--------------|--------|
|   | 2.)  | -       | Bimmermanns  | 80 ft. |
|   | 3.)  | -       | Zischler     | 80 ff. |
|   | 4.)  | -       | Schloffer    | 60 ft. |
|   | 5.)  | 1000    | Glaser       | 60 ft. |
| å | 6.)  | *0-m(n) | Unstreicher  | 50 ft. |
|   | 7.)  | _       | Rlämpfner    | 40 ff. |
|   | 8.)  | -       | Zöpfer       | 40 ff. |
|   | 9.)  | _       | Sapezier     | 30 ft. |
|   | 10.) |         | Binder       | 20 fl. |
|   |      |         |              |        |

Die Bedingnife ber Versteigerung werben vor bem Beginne ber bieffälligen Verhandlung be- kannt gemacht werden.

Lemberg am 11ten Dovember 1842.

Pozew.

Nro. 68878. Ze strony c. k. Rządu krajowego w Królestwie Galicyi i Lodomeryi powołuje się po drugi raz Józefa Pepłowskiego, mieszkańca z miasta Bursztyn, który się bezprawnie do Francyi wydalił, i stosownie do najwyższego Patentu z dnia 24. Marca 1832 §. 7. litt. c. wzywa się go mocą niniejszego pozwu, aby w ciągu jednego roku do kraju powrócił, lub nieobecność swoję usprawiedliwił; inaczej po upłynieniu tego terminu przeciwko niemu podług przepisu ustawy postąpiono będzie.

Przez o. k. Rrząd krajowy galicyjski. We Lwowie dnia 16. Listopada 1842.

dien und geleisteten Dienste, über ihre Moralltat, die Renninis der Boll- und Drepsigst-Manipulation, des Raffes und Rechnungswefens, der beutschen und poinischen oder einer andern flavifcen Sprache, dann mit der Ungabe, ob und in welchem Grade fie mit einem der hierlandigen Befällsbeamten verwandt oder verschwagert find, endlich mit der Nachweisung über ihre Fabigkeit jur Leiftung ber vorgeschriebenen Raugion belegten Besuche im vorgeschriebenen Dienstwege, und zwar fur den Ginnehmerspoften in Skalita bei der Bezirks-Verwaltung in Wadowice, und für jenen in Wotosianka bei der f. f. Kammeral Begirks. Verwaltung in Stry bis 15. Dezember b. 3. im vorgeschriebenen Dienstwege einzubringen. Lemberg den 4. Movember 1842.

Unternehmungslustige haben sich daher am obbenannten Termine mit dem 10,000 Babium verssehen in der Gorlicor Magistratskanzley einzusins den, allwo auch die nähere Einsicht der Lizitationsbedingungen gestattet sepn wird.

Offerten werden auch angenommen werden, jedoch muffen dieselben mit dem 10100 Badium belegt, und der Unboth darin mit Buchstaben und
mit Ziffern genau ausgedruckt senn.

Jasto am 10ten Rovember 1842.

(3508) **&** b i f t. (2)

Viro. 15931. Horsch Risberg aus Brody geburtig, bat in den ersten Monaten des Jahres
1841 seine Geburtsstadt verlassen, und soll sich
gegenwärtig in Leipzig, da der ihm ertheilte Reis
sepah schon längst erloschen ist, unbesugt ausbalten. — Derselbe wird im Grunde des allerhöchs
sten. Muswanderungspatents dem 24. Marz 1832
ausgesordert, binnen sechs Monaten vom Zage
der ersten Einschaltung dieses Edikts in das
Amtsblatt der Lemberger polnischen Zeitung zuruczuschehren, und seine unbesugte Abwesenheit
zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben nach
dem Auswanderungspatente vorgegangen werden
wird.

Dom f. f. Kreisamte. Zdoczow am 5ten November 1842.

(3488)

Oro. 15614. Nachdem die militarpstichtigen Danko Stasiuk, Stofan Losków, Hrynko Zwarycz, Potor Strusiowicz und Elias Ehronfold aus der Herrschaft Laszki zawiązano, ungeachtet der von ihrer Conscriptions. Obrigkeit erfolgten Ediktal-Vorladung nicht nach Hause rückgekehrt sind, und auch nicht ihre unbesugte Entfernung gerechtsertiget haben, so werden sie von Seite des Kreisamts aufgefordert, um so gewisser binnen sechs Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Soitts in der Lemberger polnischen Zeitung in

ibre Conscriptionsorte jurudjutebren und fich uber

ibre unbefugte Ubmefenheit ju verantworten, als

widrigens gegen diefelben nach dem Muswandes

rungs-Patente von 24ten Mary 1832 furgegan-

Ediktal=Vorladung.

gen werden wird. Vom f. f. Kreisamte. Sambor am 5ten November 1842.

(3488) Ediftal-Vorladung. (3)

Nro. 15614. Nachdem die militarpslichtigen Iwan Krawisc HN. 13 und Bartok Szarawaga IN. 8 aus Wankowico geburtig, ungeachtet der bei ihrer Conscriptions. Obrigkeit erfolgten Ediktal-Borladung nicht nach Hause rückgekehrt sind, und auch nicht ihre unbefugte Entfernung gerechtfertiget haben, so werden sie von Seiten dieses Kreisamts aufgefordert, um so gewisser binnen sechs Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der Lemberger polnischen Zeitung in ihre Conscriptionsorte zurückzukehren, und sich über ihre unbesugte Abwesenheit zu verantworten, als widrigens gegen dieselben nach dem Auswanderungs-Patente vom 24. März 1832 fürgegangen werden wird.

Von f. f. Kreisamte. Sambor am 8ten November 1842. Pozew.

Nro. 15934. Hersz Risberg rodem z Brodów, opuścił to rodzinne miasto w pierwszych miesiącach roku 1841 i ma teraz przebywać w Lipsku bezprawnie, ponieważ dany mu pasport już dawno mu wyszedł. — Z tego powodu powołuje się go na mocy najwyższego Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832, aby w 6 miesiącach od dnia pierwszego umieszczenia pozwu tego w Dzieńniku urzędowym Gazety Lwowskiej polskiej tem pewniej powracał i bezprawną nieobecność swoją usprawiedliwił, ile że w razie przeciwnym przeciwko niemu podług Patentu emigracyjnego postąpiono będzie.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. W Złoczowie dnia 5. Listopada 1842.

Pozew edyktalny.

Nro. 15614. Ponieważ obowiązani do służby wojskowej Danko Stasiuk, Stefan Lesków, Hrynko Zwarycz, Piotr Strusiewicz i Elias Ehronfeld z Państwa Laszek zawiązanych rodom, na wozwanie swojej Zwierzchności ani do domu nie wrócili, ani też z dotychczasowej nieobecności nie usprawiedliwili się, wiec c'k. Urząd cyrkularny ich wzywa niniejszem, ażeby w ciągu sześciu miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej do miejsca konskrypcyjnego powrócili, i z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Z c. k. Urzędu cyrkułowego. W Samborze dnia 5. Listopada 1842.

Pozew edyktalny.
Nro. 15614. Fonieważ obowiązani do służby wojskowej Iwan Krawiec z pod Nru. domu 13 i Bartosz Szarawaga z pod Nru. domu 8 z Wankowiec rodem, na wezwanie swojej Zwierzchności ani do domu nie wrócili, zaś też z dotychczasowej nieobecności nie usprawiedliwili się, wiec c. k. Urząd cyrkularny wzywa ich niniejszym, ażeby w ciągu sześciu miesięcy popierwszem nmieszczeniu pozwa niniejszego w Gazecie Lwowskiej do miejsca konskrypcyjnego pewrócili, i z dotychczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług Patentu emigracyjnege z dnia 24. Marca 1832.

Od c. k. Urzędu Cyrkułowego. W Samborze dnia 8. Listopada 1842. (3511) Lizitazions-Unfundigung. (3) Dro. 13047. Von der Brodger f. f. Ramm.

Bezirks-Verwaltung wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 19ten Dezember 1842 und ben barauf folgenben Sagen Bor- und Nachmittags in dem hause der Marianna Grzybowska sub

Nro. Cons. 717]544 ju Brody verschiedene wegen Gefälleübertretung angehaltene Schnitts, Spezereis und Murnberger-Baaren mittelft öffentlicher Bersteigerung an den Meistbietbenben werben veraußert werben.

Brody am 12. November 1842.

## Doniesienia prywatne.

(3559) Wieś do sprzedania.

Wieś Kremidów, w cyrkule stanisławowskim, leżąca między Maryjampolem i Ujściem, jest z wolnéj ręki do sprzedania. Bliższéj wiadomości powziąść można u Adwokata P. Przybyłowskiego w Stanisławowie.

(3231) Herr Johann Gebhardt, akademischer Kunst= und Portrait-Mahler, Schuler des k. k. Hof- und Kammer-Mahlers J. Kroutzinger, ist so eben auf seiner Durchreise, in Lembers angekommen, wo er sich einige Zeit im Zwecke seiner Runft aufhalten wird. In welcher Beziehung Gin hober Abel und bas funftliebende Publikum auf Diesen vorzuglichen Runftler aufmerksam gemacht wird, welcher in bem Echause unter Nro. 368 Stadt am Dominitanerplat, bem vormaligen Rreisamtsgebaude, im ten Stodwerke wohnhaft ift. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

P. Jan Gebhardt, członek akademii malarskiej, uczen Pana J. Krouzingern, c. k. nadwornego malarza, zjechat temi dniami

do Lwowa i zamierza przez niejaki czas zabawić, dla udzielonia się swoją artystyczną pracą szanownej Publiczności. Mieszka w narożnym domu Dominikańskiego placu pod liczbą 366. na 1wazem piętrze.

(3440)

## Doniesienie handlowe.

(2)

Handel korzenny, materyjalny, papiéru, farb, owoców włoskich, przysmaków i win Józefa Reissa, we Lwowie,

przy ulicy Krakowskiej w własnym domu pod nrem. 115 z godłem: »pod parowym okręteme otrzymał znaczne zapasy koniczyny, rossyjskiego anyżu okrągłego i płaskiego, natrum carbonicum. natrum bicarbonicum, sal tartari cyli carbonis lixivae i cremor-tartari. W tymże handlu dostanie także nowo-wynalezionej massy sklistej do powiekania kuf i kadzi zaciernych, aby je od zakwaszenia ochronić, także płótno surowe powleczone tą massą bardzo korzystnie daje się użyć du zalepienia szpar w naczyniach roboczych drewnianych i aparatach parowych; - bliższej informacyi co do sposobu uzycia dostanie każdy kupujący te massę. Nowy ten wynalazek uzyskał wiele pochwał, ponieważ także i do wielu innych rzeczy użyć się daje. – Wyżej wspowniony handel uwiadamia zarazem, iż otrzymał świeży transport najprzedniejszej herbaty rossyjskiej z kwiatem, której według doniesienia Dymitra Serachiotti z Brodów, umieszczonego w Dodatkach do Gezety Lwowskiej nr. 27, 30 i 33 r. b. jedyny skład dla Lwowa znajduje się w tymze handlu. — Niemniej dostanie w nim owej sławnej lwiej pomiady (Pomado de tion) i nadzwyczaj poszukiwanej pomady na włosy (Haarwuchs-Kraft-Pomade), która nietylko rośnicnie włosów przysparza, ale i od siwizny ochrania. — Wkrótce oczekuje także francuzkich perfum, pomad, mydeł, wody i wszelkich innych potrzeb toaletowych, za których prawdziwość wyżej wyrażony handel zaręcza; z tymze samym transportem oczekuje także wiele innych francuzkich wyrobów i przysmaków, których nadejście osobném uwiedomieniem doniesione bedzie. - Nakoniec zaleca tenze handel swój znaczny zapas eleganekich Kaloszy z gumy elastycznej z podeszwami i bez podeszew w szczególnie dobrym gatunku dla dam i mezczyzn.

(3223) Das Schleifen der Rasir: und Federmesser auf Steinen, ist unnöthig geworden durch die Ersindung der kaiserl. königl, ausschließl, privilegirten

## Scharfapparate von Goldschmidt & Comp.

in Berlin, Strassburg und Wien.

Diese an Borzüglichkeit, Gute und Dauer den ersten Rang einnehmenden chemisch-elastischen Streichriemen, geben durch einiges hins und herstreichen den Rastr- und Federmessern, so wie chirurgisch-anatomischen Schneideinstrumenten den höchsten Grad der Schärfe und Feinheit, und es ist die Bollsommenheit der Schneide der Art, daß die zartfühlendste haut nicht empfinden wird, daß eine Klinge auf dem Barte sich besindet.

Diese Urt zu schärfen irritirt ben Stahl burchaus nicht, und kann ben Klingen die Nachtheile

nicht zufügen, die burch bas Schleifen auf Steinen nicht vermieben werden fonnen

Die Privilegiums-Inhaber garantiren die Dauer eines solchen Scharfapparates 10—12 Jahre, und machen sich anheischig dem etwaig vorkommenden Reparatur-Bedürsnisse

wahrend der angegebenen Zeit unentaelblich abhelfen gu laffen,

Da ber Name Goldschmidt ven mehreren Nachamern benützt wird, ihre Produkte anzukundisgen, und ganz gewöhnliche Streichriemen für iene echten und in ihren angerühmten Wirkungen erprobeten, privilegirten feilzubiethen, so ersuchen wir ein P. T. geehrtes Publikum, im Ankause unserer Streichriemen nicht unvorsichtig zu sehn, und nur solche als echt anzuersennen die für Galizien einzig und allein in Lemberg, und zwar nur ben Herrn S. A. Penther Halischer Gasse Nrv. 280 ersten Stock — allwo die Niederlage der Prager Handschuhe, Spielkarten und jene der patentirten Gumi-Hosenträger und Kaloschen, sich besinden — zu haben sind.

Goldschmidt & Comp. in Berlin, Strafiburg und Wien.

Ostrzenie brzytew i scyzoryków na kamieniu jest jużniepotrzebne, a to przez wynalazek c. k uprzywilejowanego

## aparatu do ostrzenia Goldschmidta i Spółki

w Berlinie, Strasburgu i Wiedniu.

Te co do szczególnéj przedniości i trwałości pierwsze miejsce zajmujące chemiczno-elastyczne rzemienie, nadsją brzytwom, scyzorykom i chirurgiczno anatomicznym instrumentom do krajania po kilkakrotnem pociągnieniu tam i nazad najwyższy stopień ostrości i delikatności, tak, że nawet najdotkliwsza skóra nie uczuje brzytwy na brodzie.

Ten sposob ostrzenia nie pali bynajmniej stali, i nie naraža ostrza na uszkodzenia, któ-

rych przy ostrzeniu na kamieniu uniknać nie podobna.

Właściciele przywileju zaręczają za trwałość takiego aparatu na 10 do 13 lat, i obowiązują się w przeciągu tego czasu każdą potrzebną naprawę bezplatnie uskutecznić.

Fonieważ kilku nasladujących pod nazwiskiem Goldschmidta swoje ogłaszają wyroby i zwyczajne rzemienie zamiest jego prawdziwych, uprzywilejowanych, i co do wyżej wspomnienych zalet joż wyprobowanych sprzedają, upraszamy tedy Szanownej Publiczności, aby przy kupowaniu nzszych rzemieni do ostrzenia przezemie postępowała, i tylko to za prawdziwe uznawała, których dla Galicyi dostać móżna jedynie we Lwowie u pana piętwała, których dla Galicyi dostać móżna jedynie we Lwowie u pana piętrze — głzie tekże znajduje się skład rękawiczek praskich, kart 40 grania, tudzież patentowanych szelek elastycznych i kaloszy.

w Berlinie, Strasburgu i Wiédniu.

Den 14. Januar 1843, erfolgt bestimmt und unabänderlich die Ziehung der großen

Büter= und Geld=Lotterie,

woben gewonnen werden

sehr schönen Landgüter

sub Nr. 107 ben Neudorf nächst Wien,

sub Nr. 6 und 8 zu Steinerau in Nieder-Desterreich, oder Ablösung laut Plan

Gulben 335,000 98. 99:

Die Lotterie enthält

24,570 Treffer,

bie Gewinnfte betragen

Gulden 642,480 28. 28.

Außer den vorstehenden Gewinnsten spielen die Besitzer von Actien diefer Lotterie schon am

1. und 15. December d. J.

auf alle die großen Gewinnste des f. f. Anlebens 1839 und der fürftl. Efterhagy=Lotterie mit.

Bei Ubnabme von 5 gem. Uctien wird eine von den fo befonders vortheilhaften Gratis - Uctien. fo lange beren noch vorbanden find, unentgelblich aufgegeben.

Wien, im Oftober 1842.

Savid Pollak, Comptoir: Stadt alten Fleischmarkt Nr. 707.

Loofe jur vorstebenden Lotterie find in des Gefertigten Großhandlung ju haben. — Porto-freie Bestellungen vom Lande werden punktlichst besorgt. Lemberg am 2. Movember 1842.

Jos. Leop. Singer,

1. f. priv. Großbandler.

W Czwartek d. 1. Grudnia r. b.

odbędzie się

## 6<sup>te</sup> ciagnienie seryj

wielkiej c. k. austr.

## Loteryi Państwa

połączonej z c. k. pożyczką z roku 1839, przyczem wygranych będzie-

## 74 milijonów 250,500 ZłR. Mon. Kon.,

którato summa składa się z wygranych po Złot. Reń.

300,000 - 280,000 - 250,000 - 230,000 - 220,000 210,000 - 200,000 - 75,000 - 60,000 - 50,00040,000 - 30,000 - 25,000 - 20,000 - 15,000

12,000 - 10,000 i tak coraz mniéj až do 1000 złr.

Najmniejsza wygrana, która na każdy los przypaść musi, jest 500 ZłR. Mon. Konw.

Niżej podpisany patentowany dom handlowy wenecki, który wydał cessyje na zapisy długu tej c. k. pożyczki, zawiadamia niniejszem, iz przypadające na te cessyje wygrane, tak w jego kassie w Wenecyi, jakoteż i w jego kantorze w Wiedniu przy ulicy Karnthoerstrasse w domu P. Wittmanna Nro. 1049 wypłacane będą. Tamże dostanie tak całych zapisów długu jakoteż piątych części.

Wieden dnia 1. Listopada 1842. G. M. Perissutti,

Niewylosowane cessyje, będą na żądanie według programatu odkupione.

# We Lwowie dostanie tych cessyj u Józefa Leopolda Singera, c. k. uprzyw. hurtownika.

Uwiadomienie krawieckie. (3332)

(5)

(1)

Niżej podpisany właścicjel pracowaj i składu mezkich sukjen pod prem. 47 w mieście naprzeciw katedry, ma sobie za zaszczyt oświadczyć niniejszem wysokim Stanom Obywatelskim i szanownéj Publiczności najczulszą wdzięczność za zaufanie, którego dotychczas doznawał, i zarazem ogłosić, że przybył znaczny transport z najlepszej fabryki towarów do wyrobienia na teraźniejsze Paletotsaki i różne zimowe suknie podług najnowszej mody, których po naimierniejszej cenie dostać mozna. Józef Sierpiński.

(3554)

## Doniesienie handlowe,

tudzież dla właścicieli gorzelni.

Dogadzając wielokrotnym żądaniom P. T. Panów Obywateli dóbr ziemskich podaję do wiadomości, że znowu dostać można każdego czasu w moim składzie gotowych milynkiów do gniecenia słodu do zacierów gorzelnianych w najlepszym gatunku za cene zniżoną 160 zr. m. k., gdzie także zamówienia na inne maszyny do użytku w gospodarstwie potrzebne przyjmuje się. Przytém polecam mój dobrany zapas towarów korzennych, aptékarskich, papiéru i farb, różnych win krajowych i zagranicznych, świeżo nadeszłych holenderskich śledzi, marynowanych wegorzów, jesiotrów i minogów, fig sułtańskich i innych bakalijów tegorocznych.

Niemniej utrzymuje także losy na wszelkie loteryje dobr, jako téż i c. k. uprzywilejowaną Ajencyję zabezpieczającą wszelkie przedmioty od ognia, craz i pensyje dożywotnie. - Zape-

wniając jak najpredsza usługę i najumiarkowańsze ceny uprasza o łaskawe względy

A. J. Michalski.

Główny skład we Lwowie pod znakiem »Pielgrzyma» ar. 229 w rynku.

Pomieszkania do najęcia.

Pod nrom. 888 przy ulicy Łyczakowskiej, powyżej Śgo Antoniego, są stancyje z 2ch, 3ch i 4ch pokoi złożone, według życzenia także ze stajniami i wozowniami, za mierną cenę do najęcia.

(3560)

### Doniesienie.

(1)

Podpisani donoszą szanownéj Publiczności, iż swój Skład mebli z powodu w tym czasie przybyłych w znacznej ilości zapasów, przenieśli do nowo wybudowanej kamienicy naprzeciw

wielkich drzwi katedralnych.

Polecajac szanownej Publiczności skład ten oblitujący w wybór najne wszych i najgustownie szych mebli w wzorach gotyckich i roboty snycerskiej . które w tym czasie najwięcej są poszukiwane, mają sobie podpisani oraz za obowiązek oświadczyć, iż najusilniejszém jest ich staraniem: zjednać sobie prawem postepowaniem, które za zasadę wogo handlu przyjeli, jeko tóż najumiarkowańszemi cenami, względy i powszechne zadowolenie.

Gdy zaś wszelkie tapicerskie roboty do mebli znajdujących się wskładzie podpisanych wyłącznie pod ściałym dozorem wykonane bywają; przetoż za dobroć i trwałość tychże ręczą podpisani, robiac oraz to uwago, že dla cchrony od molów świeżego tylko i wyborowego matery-jału używają; dla tego są też powni, iż częste użalanie się na zepsucie mebli przez mole

bynajmniej nie dotknie ich akładu.

Wezelkie zamówienia robót meblowych i ram złoconych przyjmują się równie w tym składzie i będa czy to podłng własnego gustu, czy też podług żnrnelów przez podpisanych utrzymywanych jak najtroskliwiej wykonane, gdyż oprocz zawarcia stosunków z najsławnieszymi fabrykantami wiedeńskiemi wyrabiają także podpisani w swoich warsztatach różne gatunki mebli z zalet swych już poniekąd szanownéj Publiczności znanych.

Jan Angermüller i Spółka.